

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

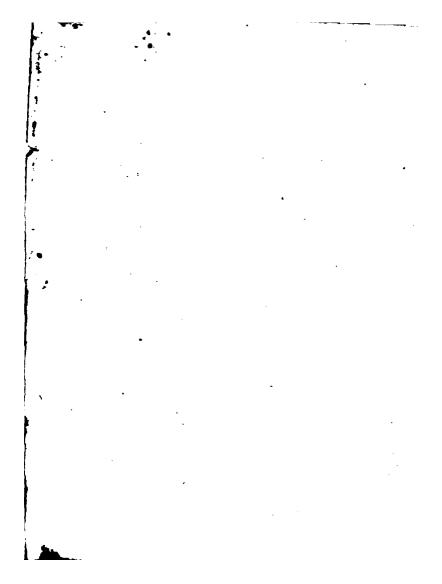

. • è

# Shillers

# sammtliche Werke

in zwolf Banben.

3weiter Banb.

Stuttgart und Cübingen. Berlag der J. G. Cotta'schen Buchlandlung. 1838.

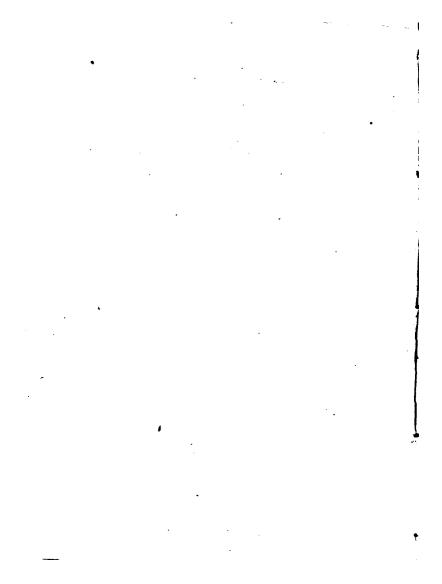

# 3 nhalt.

|     |                       |          |      |       |      |     |     |      |     |    |     |   | Seite. |  |
|-----|-----------------------|----------|------|-------|------|-----|-----|------|-----|----|-----|---|--------|--|
| Die | Mäuber. Schau         | ispiel   | ٠    | ٠     | ٠    | ٠   | ٠   | •    | ٠   | ٠  | ٠   | ٠ | 4      |  |
| Die | Verschwörung          | des      | Fi   | iesco |      | 311 | . ( | Genn |     | a. | Ein |   |        |  |
|     | republicanisched Trai | uerspiel | [    |       | •    | •   | •   | •    | •   | ٠  | •   |   | 177    |  |
| Cab | ale und Liebe.        | Ein      | bûrg | erli  | djei | T   | rau | erfp | les | •  |     |   | 555    |  |
| Der | Menfcheufeind         | . Fre    | igme | nt    |      |     |     |      |     |    |     |   | 474    |  |

|   |   |   | r |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   | • |   |   |   |
| · |   | • |   |   |   |   |   |
|   |   |   | • | • |   | • |   |
|   |   | , |   | v |   |   |   |
| , |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   | • |   |
|   | • | • |   |   | • |   |   |
|   | • |   |   |   | , |   | ı |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
| • |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |

# Die Mäuber.

Schaufpiel.

Quae medicamenta non sanant, ferrum sanat, quae ferrum non sanat, ignis sanat.

HIPPOKRATES.

\* 4·

At .

### Dorrede.

Man nehme dieses Schauspiel für nichts Anderes, als eine bramatische Geschichte, welche die Vortheile der dramatischen Methode, die Seele gleichsam bei ihren geheimsten Operationen zu ertappen, benutt, ohne sich übrigens in die Schranten eines Theaterstüdes einzugannen, oder nach dem so zweiselhasten Gewinne bei theatralischer Vertörperung zu geizen. Man wird mir einraumen, daß es eine widerstunige Jumuthung ist, binnen drei Stunden drei außerordentliche Menschen zu ersschöpfen, deren Thatigseit von vielleicht tausend Räderchen abschangt, so wie es in der Natur der Dinge unmöglich kann gezgründet sehn, daß sich drei außerordentliche Menschen auch dem durchdringendsten Geisterkenner innerhalb vierundzwanzig Stunden entblößen. Hier war Julie ineinander gedrungener Realiztaten vorhanden, die ich unmöglich in die allzu engen Pallissaden des Aristoteles und Batteur einteilen konnte.

Run ift es aber nicht sowohl die Masse meines Schaufpiels, als vielmehr sein Inhalt, ber es von ber Buhne verbannt. Die Detonomie desselben machte es nothwendig, daß mancher Charafter auftreten mußte, ber bas seinere Gefühl ber Lugend beleidigt und die Järtlichteit unserer Sitten emport. Jeder Menschenmaler ist in diese Nothwendigseit geseht, wenn

er anders eine Copie der wirklichen Welt, und keine idealischen Affectationen, keine Compendien-Menschen, will geliesert haben. Es ist einmal so die Mode in der Welt, daß die Suten durch die Bosen schattirt werden, und die Tugend, im Contraste mit dem Laster, das lebendigste Colorit erhält. Wer sich den 3weck vorgezeichnet hat, das Laster zu stürzen, und Religion, Moral und durgerliche Gesetze an ihren Feinden zu rächen, ein solcher muß das Laster in seiner nachten Abscheulichkeit enthüllen und in seiner kolossalischen Größe vor das Auge der Menschheit stellen, — er selbst muß augendlicklich seine nächtlichen Labprinthe durchwandern, — er muß sich in Empfindungen hineinzumingen wissen, under deren Widernatürlichkeit sich seine Seele sträubt.

Das Laster wird hier mit sammt seinem ganzen innern Maderwert entfaltet. Es lost in Franzen all' die verworrenen Schauer des Gewissens in unmachtige Abstractionen auf, steletisirt die richtende Empsindung, und schezzt die ernsthafte Stimme der Religion hinweg. Wer es einmal so weit gebracht hat (ein Ruhm, den wir ihm nicht beneiden), seinen Verstand auf Untosten seines Herzens zu verseinern, dem ist das Heiligste nicht heilig mehr — dem ist die Wenschheit, die Gottheit nichts — beide Welten sind nichts in seinen Augen. Ich habe versucht, von einem Missuenschen dieser Art ein tressendes ledendiges Contersei hinzuwersen, die vollständige Mechanis seines Lasterspstems andeinander zu gliedern — und ihre Krast an der Wahrheit zu prüsen. Man unterrichte sich demnach im Versolz dieser Geschichte, wie weit ihr's gelungen hat. — Ich den'e, ich habe die Ratur getrossen.

Rachft an biefem ftebet ein Anderer, ber vielleicht nicht wenige meiner Lefer in Berlegenheit feben mochte. Gin Geift, ben bas außerfte Lafter nur reiget, um ber Große willen,

Die ihm anbanat; um ber Araft willen, bie es erbeifchet: um ber Gefahren willen, bie es begleiten. Gin merts mirbiger, michtiger Menfc, ausgestattet mit aller Rraft, nach ber Richtung, Die biefe befommt, nothwendig entweber ein Brutus ober ein Catilina ju werben. Unglidliche Conjuncturen entideiben für bas Sweite, und erft am Enbe einer ungehenren Berirrung gelangt er in bem Erften. Raliche Begriffe won Thatigfeit und Ginfing, Rulle von Rraft, bie alle Gefebe überfprubelt, mußten fic naturlicher Beife an burgerlichen Ber= baltniffen gerfchlagen, und ju biefen enthufiaftifchen Traumen von Grobe und Birtfamteit burfte fic nur eine Bitterfeit gegen die unibealische Welt gesellen. Co mar ber feltsame Don Onirote fertig, ben wir im Ranber Moor verabidenen und lieben, bewundern und bebauern. 3ch werbe es hoffent= lich nicht erft anmerten burfen, bas ich biefes Gemalbe fo menig nur allein Raubern worhalte, ale bie Sature bes Svaniers. nur allein Ritter geißelt.

Auch ist jest der große Geschmack, seinen Wis auf Anften der Religion spielen zu lassen, daß man beinahe sirten Genie mehr passet, wenn man nicht seinen gottlosen Sabre auf ihren heiligsten Wabcheiten sich herumtummeln läßt. Die eble Einfalt der Schrift muß sich in alltäglichen Asemblaen von den sogenannten wisigen Köpsen mishandelm und ins Lächerliche verzerren lassen; denn was ist so heilig undernstänft, das, wenn man es falsch verdreht, nicht belacht werden kann? — Ich kann hoffen, daß ich der Religion und der wahren Woral keine gemeine Nache verschafft habe, wenn ich diese muthwilligen Schriftverächter in der Person meiner schadblichsten Rauber dem Ablieben der Welt überliefere.

Aber noch mehr. Diefe unmaralischen Charaftere, von benen verhin gesprochen murbe, mußten von gewiffen Seiten.

glanzen, ja oft von Seiten bes Seistes gewinnen, mas sie von Seiten bes Herzens verlieren. Hierin habe ich nur die Natur gleichsam wörtlich abgeschrieben. Jedem, auch dem Lasterpaftesten, ist gewissermaßen der Stempel des göttlichen Ebenbildes aufgedruckt, und vielleicht hat der große Bosewicht leinen so weiten Weg zum großen Rechtschaffenen, als der kleine; denn die Moralität halt gleichen Gang mit den Kraften, und je weiter die Fähigkeit, desto weiter und ungeheuper ihre Verzirung, desto imputabler ihre Verfälschung.

Rlopftod's Abrameled wedt in und eine Empfindung, worin Bewunderung in Abichen ichmilat. Miltone Satan folgen wir mit ichauderndem Erstaunen burd bas unwegsame Chaos. Die Medea der alten Dramatifer bleibt bei all ihren Graneln noch ein großes, faunensmurbiges Weib, und Shafeipears Michard hat fo gewiß am Lefer einen Bewunderer, als er auch ibn baffen marbe, wenn er ibm por ber Sonne ftunde. Wenn es mir barum ju thun ift, gange Menfchen binguftellen, fo muß ich auch ibre Bolkfommenbeiten mitnehmen, die auch bem Bofeften nie gang feblen. Wenn ich vor dem Tiger gewarnt Baben will, fo barf ich feine fchone, blenbenbe Redenhaut nicht übergeben, damit man nicht ben Tiger beim Tiger vermiffe. And ift ein Menfch, der gang Bosheit ift, folechterdings tein Gegenstand ber Runft, und außert eine juradftogende Rraft, statt daß er die Aufmertsamfeit der Lefer fesseln follte. Man wurde umblattern, wenn er rebet. Eine eble Geele ertraat to wenig anhaltende moralische Dissonamen, als das Ohr bas Befritel eines Meffers auf Glas.

Aber eben barum will ich felbst mifrathen haben, bieses mein Schauspiel auf ber Buhne ju magen. Go gehort beibersseits, beim Dichter und seinem Leser, schon ein gewisser Gehalt von Geistedtraft bagu: bei jenem, bag er bas Laster nicht

giere, bei biefem, baß er sich nicht von einer sichdnen Seite bestechen lasse, auch den häßlichen Grund zu schaben. Meinere seits entscheibe ein Dritter — aber von meinen Lesern bin ich es nicht ganz gesichert. Der Pobel, worunter ich keineswege die Sassenkerer allein will verstanden wissen, der Pobel wurzelt (unter und gesagt) weit um, und gibt zum Unglick — den Ton an. Ju kurzsichtig, mein Ganzes auszureichen, zu kleingeistlich, mein Großes zu begreisen, zu boshaft, mein Gutes wissen zu wollen, wird er, sucht' ich, fast meine Absicht vereiteln, wird vielleicht eine Apologie des Lasters, das ich stürze, darin zu finden meinen, und seine eigene Einfalt den armen Dichter entgelten lassen, dem man gemeiniglich Alles, nur nicht Gerechtigkeit widersahren läßt.

Es ist bas ewige Da Capo mit Abbera und Demokrit, und unsere guten hippokrate mußten ganze Plantagen Nieß-wurz erschöpfen, wenn sie dem Unwesen durch ein heilsames Decoct abhelsen wollten. Noch so viele Freunde der Bahrheit mögen zusammenstehen, ihren Mitburgern auf Kanzel und Schaubühne Schule zu halten, der Pobel hört nie auf, Pobel zu sepn, und wenn Sonne und Mond sich wandeln, und himmel und Erde veralten wie ein Kleid. Vielleicht hätt' ich, den Schwachherzigen zu frommen, der Natur minder getren sepn sollen; aber wenn jener Käfer, den wir alle kennen, auch den Mist aus den Perlen stört, wenn man Erempel hat, daß Feuer verbrannt und Wasser ersauft habe, soll darum Perle — Feuer — und Wasser consiscirt werden?

Ich darf meiner Schrift, zufolge ihrer merkwirdigen Ratastrophe, mit Necht einen Plat unter ben moralischen Buchern versprechen; das Laster nimmt den Ausgang, der seiner wurdig ist; ber Berirrte tritt wieder in das Geleise

ber Befehe; die Angend geht siegend bavon. Wer nur fo billig gegen mich handelt, mich gang zu lesen, mich persteben zu wollen, von dem kann ich erwarten, daß er — nicht den Dichter bewundere, aber den rechtschaffenen Mann in mir hochschähe.

Gefdrieben in ber Oftermeffe 1781.

Der Berausgeber.

### Perfonen.

Maximilian, regierender Graf von Moor. feine Cobne. Amalia von Chelreich. Bermann, Baftarb von einem Wbelmann. Spiegelberg, Soweizer, Grimm. Ragmann, Libertiner, nachher Banbiten. Soufterle, Roller. Rofinsty, Sowara, Daniel, hausfnecht bes Grafen von Moor. Paftor Mofer. Ein Vater. Rauberbanbe. Rebenperfonen.

Der Ort ber Geschichte ift Deutschland. Die Beit ungeface amei Jahre.

1.

 $m{q} = m{q} \cdot m{q$ 

. . . . . .

.

# Erster Akt.

### Erfte Scene.

. Franten.

Caal im Moorifchen Schloß.

### grang. Der alte Moor.

Frang. Aber ift Euch auch wohl, Bater? 3hr feht fo biat.

- D. a. Risar. Gang wohl, mein Sohn, was hatteft bu mir gu fagen?
- . Frang. Die Poft ist angetommen ein Brief von unsferm Correspondenten in Leipzig -
- 3. a. Moor (beglertg). Nachrichten von meinem Gobne

Franz. Sm! Sm! — So ist ed. Aber ich furchte — ich weiß nicht — ob ich — Eurer Gesundheit? — It Euch wirklich gang wohl, mein Vater?

D. a. Moor. Wie dem Fisch im Wasser! Von meinem Sohne schreibt er? — Wie kommst du zu dieser Besorgniß? In hast mich zweimal gefragt. Franz. Wenn Ihr krant fepb — nur die leifeste Ahnung habt, es zu werben, so last mich — ich will zu gelegnerer Zeit zu Euch reben. (Salb vor fich.) Diese Zeitung ist nicht für einen zerbrechlichen Körper.

D. a. Mosr. Gott! Gott! mas merd' ich boren?

Franz. Last mich vorerst auf die Seite gehen und eine Ehrane des Mitleids vergießen um meinen verlornen Bruder— ich sollte schweigen auf ewig — benu er ist Euer Sohn. Ich sollte seine Schande verhüllen auf ewig — denn er ist meine Bruder. — Aber Euch gehorchen, ist meine erste, traurige Pflicht — darum vergebt mir.

D. a. Moor. O Karl! Karl! mußtest bu, wie beine Aufführung bas Baterherz foltert! wie eine einzige frohe Rachricht von bir meinem Leben zehn Jahre zusehen wurde — mich
zum Jüngling machen wurde — ba mich nun jede, ach! einen
Schritt naber and Greb ruct!

Frang. Ift es bas, alter Mann, so lebt mohl — wir alle murben noch heute bie haare andraufen über Eurem Sarge.

D. a. Must. Bleib!! — Es ist noch um ben kleinen kurzen Schritt zu thun — laff' ihm feinen Willen! Gndem er 8ch niederset.) Die Sunden feiner Bater werden heimgesucht im dritten und vierten Glieb — laff' ihn's vollenden.

Franz (nimmt den Brief aus der Taiche). Ihr temnt unsern Correspondenten! Seht! den Finger meiner rechten Hand wollt' ich brum geben, durft' ich sagen, er ist ein Ligner, ein schwarzer, giftiger Ligner — Fast Euch! Ihr vergebt mir, wenn ich Euch den Brief nicht selbst lesen lasse — Roch durft Ihr nicht Alles horen.

D. a. Moor. Alled, Alled — mein Sohn, bu erfparkt mir bie Krude.

Franz (1806). "Leipzig, vom isten Mai. — Berbände "mich nicht eine unwerbrüchliche Jusage, dir auch nicht das "Geringste zu verhehlen, was ich von den Schicksalen deines "Bruders auffanzen kann, liebster Freund, nimmermehr würde "meine unschuldige Feder an dir zur Tyrannin geworden sepn. "Ich kann es aus hundert Briefen von dir abnehmen, wie Nachzuschen dieser Art dein brüderliches Herz durchdohren müssen; "mir ist's, als seh' ich dich schon um den Nichtswürdigen, den "Abschenlichen" — (Der alte Woor verbirgt sein Gestale.) Seht, Bater! ich lese Euch nur das Stimpflichste — "den Abschen"lichen in tausend Ehranen ergossen;" — Ach, sie siossen — stürzten stromweis von dieser mitteidigen Wange — "mir ist's,
"als sah, schon deinen alten, frommen Water todtenbleich"
— Jesus Massa. Weiter! Weiter!

Franz. — "tobtenbleich in seinen Stuhl zurücktaumeln "und dem Tage studen, an dem ihm zum erstenmal Bater "entgegengestammelt ward. Man hat mir nicht Mes ents "decken mögen, und von dem Wenigen, das ich weiß, erfährst "du nur Weniges. Dein Bruder scheint nun das Maß seiner "Schande gefüllt zu haben; ich wenigstens tenne nichts über "dem, was er wirllich erreicht hat, wenn nicht sein Senie das "meinige hierin übersteigt. Gestern um Mitternacht hatte er "den großen Entschluß, nach vierzig tausend Ducaten Schulden" — ein hübsches Taschengeld, Bater! — "nachdem er zuvor die "Tochter eines reichen Bantiers allhier entehrt, und ühren "Salan, einen braven Jungen von Stand, im Duell auf den "Tod verwundet, mit sieben Andern, die er mit in sein Lasker"leben gezogen, dem Arm der Justiz zu entlausen." — Bater! Um Gotteswillen, Bater, wie wird Euch?

D. a. Moor. Es ift genug, Laff ab, mein Gobn!

Franz. Ich schone Eurer — "Man hat ihm Steutbriefe "nachgeschiett, die Beleibigten schreien laut um Genngthunns, "ein Preis ist auf seinen Kopf geseht — der Name Moor" — Rein! meine armen Lippen sollen nimmermehr einen Bater ermorden! (Berreist den Brief.) Glaubt es nicht, Bater! glaubt ihm keine Splbe!

D. a. Moor (weint bitteriich). Dein Name! Dein ebes licher Name!

frang (fallt tom um ben Salb). Schandlicher, breimal fcanb: licher Karl! Abnete mir's nicht, ba er, noch ein Knabe, ben Mabels fo nachichlenderte, mit Gaffenjungen und elenbem Gefinbel auf Biefen und Bergen fich herumbeste, ben Anblid ber Rirche, wie ein Miffethater bas Gefangnis, flob, und bie Diennige, bie er End abquatte, bem erften dem beften Bettler in ben Sut warf, wabrend daß wir dabeim mit frommen Gebeten und beiligen Dredigtbuchern und erbauten? - Abnete mir's nicht, ba er bie Abenteuer bes Julius Cafar und Alexander Magnus und anderer ftodfinfterer Beiben lieber las, als die Geschichte bes buffertigen Lobias? -Sundertmal hab' ich's Euch geweiffagt, benn meine Liebe au ibm war immer in den Schranten ber findlichen Bflicht - ber Junge wird und alle noch in Elend und Schande fturgen! - D, bag er Moord Ramen nicht trige! daß mein Berg nicht fo warm far ibn fcbluge! Die gottlofe Liebe, bie ich nicht vertilgen fann, wird mich noch einmal por Gottes Richterftubl antlagen.

D.a. Moor. D — meine Aussichten! Meine goldenen Traumel franz. Das weiß ich wohl. Das ist es ja, was ich eben sagte. Der seurige Geist, ber in dem Buben lodert, sagtet Ihn immer, der ihn sur jeden Reiz von Größe und Schonheit so empsindlich macht, — diese Offenheit, die seine Seele auf dem Auge spiegelt, — diese Weichheit des Gesühls, die ihn bei jedem Leiden in weinende Sympathie dahin schmelzt — dieser mann-

liche Muth, ber ibn auf ben Bipfel bunbertiabriger Giden treibt. und über Graben und Pallifaben und reifenbe Rluffe jagt, biefer finbifde Ebrgeit, biefer unüberwindliche Starrfinn und alle biefe fconen glangenben Tugenben, bie im Baterfohnden feimten, werben ihn bereinft zu einem warmen Freund eines greundes, ju einem trefflichen Burger, ju einem Belben, ju einem großen, großen Manne machen - Gebt Ihr's nun. Bater! - ber feurige Beift bat fich entwidelt, ausgebreitet. berrtiche Früchte hat er getragen. Seht diese Offenheit, wie bubich fie fich jur Frecheit berumgebrebt hat! febt biefe Beichbeit. wie gartlich fie fur Roletten girret, wie fo empfindfam fur bie Reize einer Phryne! febt biefes freurige Genie, wie es bas Del feines Lebens in feche Jahrden fo rein meggebrannt bat, daß er bei lebendigem Leibe umgeht, und da kommen die Leute, und find so unverschamt und fagen: o'est l'amour qui a fait ça! Ab! sebt bod biefen tubnen, unternehmenden Ropf, wie er Plane fcmiebet amb ausführt, por benen bie Belbenthaten eines Cartouche und Somard verschwinden! - Und wenn erft biefe prachtigen Reime gur vollen Reife ermachfen - mas lagt fich auch von einem fo garten Alter Bollommenes erwarten? - Bielleicht, Bater, erlebt Ihr noch bie Kreube, ibn an ber Kronte eines Beeres zu erbliden, bas in der beiligen Stille ber Walber refibirt und bem muben Wanderer feine Reise um die Salfte der Burde erleichtert - vielleicht tonnt Ihr noch, eh' Ihr ju Grabe geht, eine Ballfabrt nach feinem Monumente thun, bas er fich zwischen Simmel und Erden errichtet - vielleicht, o Bater, Bater, Bater! - febt Euch nach einem andern namen um, fonft beuten Rramer und Gaffenfungen mit Kingern auf Euch, die Guern Berrn Sohn auf dem Leipziger Marttplat im Portrait gesehen haben.

D. a. Moor. Und auch bu, mein Frang, auch bu? D meine Kinder! wie fie nach meinem Bergen zielen!

Franz. Ihr feht, ich taun auch wielg fenn, aber mein Wie ist Storpionkich. — Und bann der trackne Alltagemensch, der talte, hölzerne Franz, und wie die Titelichen alle heißen mögen, die Euch der Contrast zwischen ihm und mir mochte einz gegeben haben, wenn er Euch auf dem Schoofe saß, oder in die Backen zwiete — der wird einmel zwischen seinen Gränzsteinen sterben und modern, und vergessen werden, wenn der Anhm dieses Universaltsops von einem Pole zum andern stiegt — hat mit gefaltenen Sänden dantt dir, o Simmel! der talte, trackent, hölzerne Franz — daß er nicht ist, wie dieser!

D. a. Moor. Bergib mir! mein Kind! gurne nicht auf einen Bater, der fich in feinen Planen betrogen finbet. Der Sott, der mir durch Karln Thranen gusendet, wird fie bunch

bich, mein Frang, aus meinen Augen wifchen.

Franz. Ja, Water, aus Euren Augen foll er fie mischen. Ener Franz wird fein Leben dranseten, das Eurige zu verlängern. Euer Leben ist das Oratel, das ich vor allen zu Rathe ziehe über dem, was ich thun will; der Spiegel, durch den ich Alles betrachte — teine Pflicht ist mir so heilig, die ich nicht zu brechen bereit bin, wenn's um Euer tostbares Leben zu thun ist. — Ihr glaubt mir das?

D. a. Moor. Du haft noch große Pflichten auf bir, mein Sohn — Gott fegne bich fur bas, was bu mir warft und fem wirft!

frang. Run fagt mir einmal - wenn Ihr biefen Cobi: nicht den Euren nennen mußtet, Ihr mar't ein gludlicher Mann?

D. a. Moor. Stille! o ftille! da ihu die Wehmutter mir brachte, hub ich ihn gen Himmel und rief: bin ich nicht ein glüdlicher Mann?

Frang. Das fagtet 3hr. Run, habt 3hr's gefunden? 3hr beneibet ben folechteften Gurer Bauern, daß er nicht Bater ift ju

diefem — Ihr habt Rummer, fo lang' Ihr bicfen Sohn habt: Diefer Rummer wird wachsen mit Karln. Diefer Rummer wird Ener Leben untergraben.

D. a. Moor. D! er hat mich zu einem achtzigjahrigen Manne gemacht.

frang. Nun alfo - wenn Ihr biefes Cohnes Euch ent-

D. a. Moor (auffahrend). Frang! Frang! was fagft bu?

Frans. Ist es nicht die Liebe zu ihm, die Euch all den Gram macht? Dhne diese Liebe ist er sur Euch nicht da. Dhne diese strafbare, diese verdammliche Liebe ist er Euch gestorben — ift er Euch nie geboren. Nicht Fleisch und Blut, das herz macht und Zuch nie geboren. Nicht Fleisch und Blut, das herz macht und Zuch nuch Schnen. Liebt Ihr ihn nicht mehr, so til diese Abart auch Euer Sohn nicht mehr, und war' er aus Eurem Fleische geschnitten. Er ist Euer Augapfel gewesen bisher; nunder, argert dich dein Auge, sagt die Schrift, so reiß es aus. Es ist besser, einäugig gen himmel, als mit zwei Augen in die Holle. Es ist besser, kinderlos gen himmel, als wenn beste, Water und Sohn, in die Holle sahren. So spricht die Sottheit!

D. a. Moor. Du willft, ich foll meinen Sohn verfluchen? Franz. Nicht boch! nicht boch! — Euren Sohn follt Ihrnicht verfluchen. Was heißt Ihr Euren Sohn? — dem Ihr das Leben gegeben habt, wenn er sich auch alle ersinnliche Mahe gibt, das Eurige zu verfarzen?

D. a. Moor. O das ift allzumahr! bas ift ein Gericht über mich. Der herr hat's ihn geheißen!

Franz. Seht Ihr's, wie kindlich Euer Busenkind an Euch handelt. Durch Eure vaterliche Theilnehmung erwurgt er Euch, mordet Euch durch Eure Liebe, hat Euer Vaterherz selbst bestochen, Euch den Garaus zu machen. Soph Ihr einmal nicht mehr, so ist er herr Eurer Guter, König seiner Triebe. Der Damm ist Salverd immit. Werte. II.

weg, und der Strom seiner Luste kann jest freier dahin brausen. Denkt Euch einmal an seine Stelle! Wie oft muß er den Vater unter die Erde wünschen — wie oft den Bruder — die ihm im Lauf seiner Ercesse so unbarmherzig im Wege stehen? Ist das aber Liebe gegen Liebe? ist das kindliche Dankbarkeit gegen väterzliche Milde, wenn er dem geilen Kinel eines Augenblicks zehn Jahre Eures Lebens ausopsert? wenn er den Ruhm seiner Wäter, der sich schon sieben Jahrhunderte unbesteckt erhalten hat, in einer wollustigen Minute auss Spiel set? Heißt Ihr das Euren Sohn? Autwortet! heißt Ihr das einen Sohn?

D. a. Most. Ein ungartliches Kind! ach! aber mein Kind boch! mein Kind boch!

Franz. Ein allerliebstes, thisliches Kind, beffen ewiges Studium ist, teinen Bater zu haben — D daß Ihr's begreifen lexutet! daß Euch die Schuppen sielen vom Auge! Aber Eure Nachsicht muß ihn in seinen Liederlichteiten befestigen, Euer Borschub ihnen Rechtmäßigkeit geben. Ihr werdet freilich den Fluch von seinem Haupte laden; auf Euch, Bater, auf Euch wied der Kluch der Berdammniß fallen.

B. a. Most. Gerecht! fehr gerecht! Mein, mein ift alle Schulb.

Franz. Wie viele Tausenbe, die voll sich gesoffen haben vom Becher der Bollust, sind durch Leiden gebessert worden! Und ist nicht der körperliche Schmerz, den jedes Uebermaß begleitet, ein Fingerzeig des gottlichen Willend? sollte ihn der Mensch durch seine grausame Zartlichteit verkehren? soll der Bater das ihm anvertrante Pfand auf ewig zu Grunde richten? — Bedenkt, Bater, wenn Ihr ihn seinem Elend auf einige Zeit preisgeben werdet, wird er nicht entweder umkehren mussen und sich bestern? oder er wird auch in der großen Schule des Elends ein Schurke bleiben, und dann — wehe dem Bater, der die Rathschlusse

einer höhern Beidheit burd Bergartelung zernichtet! — Run, Bater ?

**D.** a. Moor. Ich will ihm schreiben, das ich meine Hand von ihm wende.

frang. Da thut 3hr recht und flug baran.

D. a. Moor. Daf er nimmer vor meine Augen fomme. frang. Das wird eine heilfame Wirfung thun,

B. c. Most (jartlid). Bis er anders morben!

Franz. Schon recht! schon recht — Aber, wenn er nun tommt mit der Larve des Heuchlers, Guer Mitleid erweint, Eure Bergebung sich erschmeichelt, und morgen hingeht und Eurer Schwachheit spottet im Arm seiner Huren? — Nein, Bater! Er wird freiwillig wiederkehren, wenn ihn sein Gewissen rein gesprochen hat.

D. a. Moor. So will ich ihm bas auf der Stelle schreiben. franz. Halt! noch ein Wort, Vater! Eure Entrustung, fürchte ich, möchte Euch zu harte Worte in die Feder werfen, die ihm das Herz zerspalten würden — und dann — glaubt Ihr nicht, daß er das schon für Verzeihung nehmen werde, wenn Ihr ihn noch eines eigenhändigen Schreibens werth haltet? Darum wird's besser sepn, Ihr überlaßt das Schreiben mir.

D. a. Moor. Thu' das, mein Sohn. — Ad! es hatte mir doch das herz gebrochen! Schreib' ihm — —

frang (fonell). Dabei bleibt's alfo?

D. a. Masr. Schreib' ihm, daß ich taufend blutige Thrånen, taufend schlaflofe Rachte — aber bring' meinen Sohn nicht zur Berzweiflung!

Frang. Wollt Ihr Guch nicht zu Bette legen, Bater? Es griff Guch bart an.

3. a. Moor. Schreib' ihm, bag bie vaterliche Bruft -

Ich fage bit, bring' meinen Sohn nicht zur Berzweiflung! (Gest traurig ab.)

Franz (mit Lachen ihm nachsehend). Erbste bich, Alter! du wirst ihn nimmer an diese Brust drucken; der Weg dazu ist ihm verrammelt, wie der himmel der holle — Er war aus deinen Armen gerissen, eh' du wußtest, daß du es wollen konntest — Da mußt' ich ein erbarmlicher Stumper sepn, wenn ich's nicht einmal so weit gebracht hatte, einen Sohn vom herzen des Vaters loszuldsen, und wenn er mit ehernen Banden daran geklammert ware — Ich hab' einen magischen Kreis von Flüchen um dich gezogen, den er nicht überspringen soll — Glück zu, Kranz! weg ist das Schooskind — der Wald ist heller. Ich muß diese Papiere vollends ausheben, wie leicht könnte Jemand meine Handschrift kennen? (Er liedt die zerissenen Briesstücke zusammen.) — Und Gram wird auch den Alten bald fortschaffen, — und ihr muß ich diessen Karl aus dem Herzen reißen, wenn auch ihr halbes Leben daran hängen bleiben sollte.

Ich habe große Rechte, über die Natur ungehalten zu fepn, und, bei meiner Ehre! ich will sie geltend machen. — Warum bin ich nicht ber Erste aus Mutterleib gelrochen? warum nicht ber Einzige? Warum mußte sie mir diese Burde von Säslichleit auf- laden? gerade mir? Nicht anders, als ob sie bei meiner Geburt einen Rest geseht hatte. Warum gerade mir die Lapplandersnase? gerade mir dieses Mohrenmaul? diese Hottentottenaugen? Wirtlich, ich glaube, sie hat von allen Menschensorten das Scheußliche auf einen Hausen geworfen und mich daraus gebacen. Mord und Tod! Wer hat ihr die Vollmacht gegeben, jenem dieses zu verleihen und mir vorzuenthalten? Konnte ihr Jemand darum hosiren, eh' er entstund? oder sie beleidigen, eh' er selbst wurde? Warum ging sie so parteilich zu Werte?

Nein! nein! ich thu' ihr Unrecht. Gab fie uns boch

Ersindungsgeist mit, sette und nacht und armselig and Wer bieses großen Oceans, Welt — Schwimme, wer schwimmen kann, und wer plump ist, geh' unter! Sie gab mir nichts mit; wozu ich mich machen will, das ist nun meine Sache. Jeder hat gleiches Necht zum Größten und Aleinsten; Anspruch wird an Anspruch, Exieb an Exieb und Arast an Arast zernichtet. Das Recht wohnet beim Ueberwältiger, und die Schranken unserer Arast sind unsere Sesede.

Wohl gibt es gewisse gemeinschaftliche Pacta, die man gesichlossen hat, die Pulse des Welteirkels zu treiben. Ehrlicher Name! — wahrhaftig, eine reichhaltige Münze, mit der sich meisterlich schachern läßt, wer's versteht, sie gut auszugeben. Gewissen, — o ja, freilich! ein tuchtiger Lumpenmann, Sperslinge von Kirschbäumen wegzuschrecken! — auch das ein gut geschriebener Wechselbrief, mit dem auch der Bankerottirer zur Noth noch hinauslangt.

In der That, sehr lobenswurdige Anstalten, die Narren im Respect und den Pobel unter dem Pantossel zu halten, damit die Gescheidten es desto bequemer haben. Ohne Anstand, recht schnakische Anstalten! Rommen mir vor wie die Heden, die meine Bauern gar schlau um ihre Felder herumsühren, daß ja kein Hase drüber sest, ja beileibe kein Hase! — Aber der gnadige Herr gibt seinem Nappen den Sporn und galoppirt weich über der weiland Ernte.

Armer Hase! Es ist boch eine jammerliche Rolle, ber Hase sen muffen auf dieser Welt — Aber der gnabige Herr braucht Hasen!

Alfo frifch druber hinweg! Wer nichts fürchtet, ift nicht weniger mächtig, als ber, ben Alles fürchtet. Es ift jeht bie Mode, Schnallen an den Beinkleibern zu tragen, womit man fie nach Belieben weiter und enger schnutt. Wir wollen uns ein

Gewiffen nach ber weuesten Kacon anmeffen laffen, um es bubich weiter aufzuschnallen, wie wir zulegen. Was tonnen wir bafür? Debt jum Schneiber! 3ch babe Langes und Breites von einer fogenannten Blutliebe fcmaben gebort, bad einem ordentlichen Sausmann den Roof beiß machen fonnte - Das ift bein Bruber! - bas ift verbolmeticht: er ift aus eben bem Dien geschoffen worden, aus dem du geschoffen bist - also fev er bir beilig! -Mertt doch einmaldiefe verzwickte Confequenz biefen poffierlichen Solus von ber Nachbarfchaft ber Leiber auf die Sarmonie ber Beifter, von eben berfelben Seimath zu eben berfelben Empfindung. von einerlei Roft zu einerlei Reigung. Aber weiter - es ift bein Bater! er bat dir bas Leben gegeben, bu bift fein Rleifch, fein Bint - alfo fep er bir beilig! Biederum eine folgue Confequena! 3ch mochte bo d fragen, warum bat er mich gemacht? bod mobl nicht gar aus Liebe ju mir, ber erft ein Ich werden follte? Sat er mich gefannt, ebe er mich machte? pber bat er an mich gebacht, wie er mich machte? ober bat er mich gewünscht, ba er mich machte? mußte er, was ich werben murbe? Das wollt' ich ibm nicht rathen, fonst mocht' ich ibn bafür strafen, bag er mich boch gemacht bat! Rann ich's ibm Dant wiffen, bag ich ein Mann wurde? So wenig, als ich ihn verflagen fonnte, wenn er ein Beib aus mir gemacht batte. Rann ich eine Liebe erfennen, die fic nicht auf Achtung gegen mein Gelbft grundet? Konnte Achtung gegen mein Gelbit porhanden fenn, bas erft baburch entsteben follte; bavon es die Voraussebung fevn muß? Bo ftedt benn nun bas Beilige? Etwa im Actus felber, burch ben ich entstund? Als wenn bieser etwas mehr mare, als viehischer Brocef gur Stillung viehischer Begierben? Dber ftedt es vielleicht im Refultat biefes Actus, ber boch nichts ift, als eiferne Rothwendigkeit, die man fo gerne wegwunschte, wenn's nicht auf Untoken von Reisch und Blut geschehen mußte? Soll ich ihm

etwa barum gute Worte geben, baf er mich liebt? Das ist eine Eitelfeit von ihm, die Schoofsinde aller Kunkler, die sich in ihrem Wert kokettren, war' es auch noch so daslich. — Sehet also, das ist die ganze Hexerci, die ihr in einen heiligen Rebel verschiert, unsere Furchtsamkeit zu misbrauchen. Soll auch ich mich dadurch gangeln kassen, wie einen Knaben?

Frisch also! muthig and Wert! — Ich will Alles um mich ber androtten, was mich einschräuft, daß ich nicht Herr bin. Herr muß ich sepn, daß ich das mit Gewalt ertrobe, wozu mir die Liebenswürdigfeit gebricht. (186.)

## Zweite Scene.

Schente an ben Grangen von Sachfen

Rarl von Moor in ein Buch vertieft. Spiegelberg frinfend am Tifc.

Aarl v. Moor (fost das Bud weg). Mir eftit por biefem tintenfleckenben Saculum, wenn ich in meinem Plutarch lefe von großen Menschen.

Spiegeiberg (felle thm ein Glas bin und trinft). Den Jofephus mußt bu lefen,

Most. Der lohe Lichtfunke Prometheus' ist ausgebrannt, dafür nimmt man jeht die Flamme von Barlappenmehl — Theaterfeuer, das keine Pfeise Tabak anzündet. Da krabbeln sie nun, wie die Natten auf der Keule des Hercules. Ein französischen Abbs docirt, Alexander sep ein Hafenfuß gewesen; ein schwindsächtiger Professor halt sich dei jedem Wort ein Fläsischen

Salmialgeist vor die Nose, und liest ein Collegium über die Kraft. Kerle, die in Ohnmacht fallen, wenn sie einen Buben gemacht haben, tritteln über die Latitt des Hannibal — feuchts ohrige Buben sischen Phrases aus der Schlacht bei Canna, und greinen über die Siege des Scipio, weil sie sie exponiren muffen.

Spiegelberg. Das ift ja recht alexandrinisch geffennt.

Moor. Schöner Preis für euren Schweiß in der Felbschlacht, baß ihr jest in Symnasien lebet, und eure Unsterblichkeit in einem Bucherriemen muhsam fortgeschleppt wird. Kostbarer Ersah eures verpraßten Blutes, von einem Rurnberger Krämer um Lebkuchen gewickelt — ober, wenn's glucklich geht, von einem jranzbsischen Tragodienschreiber auf Stelzen geschraubt und mit Drathfäden gezogen zu werden. Hahaha!

Spiegelberg (einte). Lies den Josephus, ich bitte bich drum. Moon. Pfui! pfni! über bas schlappe Castraten: Jahrhunsbert, zu nichts nune, als die Thaten der Vorzeit wiederzutäuen, und die Helben des Alterthums mit Commentationen zu schinden und zu verhunzen mit Trauerspielen. Die Kraft seiner Lenden ist versiegen gegangen, und nun muß Vierhese den Menschen fortpflanzen belfen.

Spiegelberg. Thee, Bruber, Thee!

Moor. Da verrammeln fie sich die gesunde Natur mit abgeschmadten Conventionen, haben das herz nicht, ein Glas zu leeren, weil sie Gesundheit dazu trinten muffen — beleden dem Schuhpuber, daß er sie vertrete bei Ihro Gnaten, und hudeln den armen Schelm, den sie nicht fürchten. Bergottern sich um ein Mittagessen, und mochten einander vergisten um ein Unterbett, das ihnen beim Aufstreich überboten wird. — Berdammen den Sadducker, der nicht siesig genug in die Kieche sommt, und berechen ihren Judenzins am Altare — fallen auf die Kniee, damit sie is ihren Schlamp ausbreiten tonnen — wenden lein Auge von

bem Pfarrer, damit sie sehen, wie seine Perricke fristrt ift. — Fallen in Ohnmacht, wenn sie eine Gans bluten sehen, und klatschen in die Hande, wenn ihr Nebenbuhler bankerott von der Borse geht — so warm ich ihnen die Hand drückte — "nur noch einen Tag" — Umsonst! — Ind Loch mit dem Hund! — Bitten! Schwüre! Thranen! (Auf den Boden stampsend.) Hölke und Teusel!

Spiegelberg. Und um fo ein paar taufend laufige Oncaten --

Moor. Nein! ich mag nicht daran benten! — Ich soll meinen Leib preffen in eine Schnürbruft, und meinen Willen schnutren in Gefehe. Das Geseh hat zum Schnedengang verborben, was Ablerfug geworden wäre. Das Geseh hat noch keinen großen Rann gebilbet, aber die Freiheit brütet Avlosse und Ertremitäten and. — Ah! daß der Geist Hermanns noch in der Afche glimmte! — Stelle mich vor ein heer Kerle wie ich, und aus Deutschland soll eine Republik werden, gegen die Rom und Sparta Nonnentlöster sepn sollen. (Er wirst den Dezen auf den Lisch und sieht aus.)

Spiegelberg (auffpringend). Bravo! Bravissimo! Du bringst mich eben recht auf bas Chapitre. Ich will bir was ins Ohr sagen, Moor, bas schon lang' mit mir umgeht, und bu bist ber Mann bagu — sauf, Bruder, sauf! — wie war's, wenn wir Juden wurden und bas Konigreich wieder aufs Lavet brachten?

Aber sag', ist das nicht ein schlauer und berzhafter Plan? Wir lassen ein Manisest ausgeben in alle vier Enden der Welt, und eitiren nach Palastina, was tein Schweinesteisch ist. Da beweil'ich nun durch triftige Documente, herodes, der Vierstürk, sep mein Großahnherr gewesen, und so ferner. Das wird ein Victoria abgeben, Kerl, wenn sie wieder ins Arodne kommen und Jerusalem wieder ausbauen durfen. Jeht frisch mit den Turten aus Assen, weil's Eisen noch warm ist, und Sedenn

schauen auf bem Albanon, und Schiffe gebaut, und geschachert mit alten Borten und Schnaken bas gange Volt. Mittlerweile -

Most (nimmt ihn ladelnd bei ber Sand). Camerad! mit ben Barrenftreichen fi's nun am Ende.

. Spiegelberg (fintig). Ofui, bu wirst boch nicht gar ben verlornen Gobn fpielen wollen? Ein Rerl wie bu, ber mit bem Degen mehr auf die Gefichter gefribelt bat, ale brei Subitituten in einem Schaltighr ins Befehlbuch fdreiben! Goll ich bir von ber großen Sunbeleiche vorergablen? Sa! ich muß bir nur bein eigenes Bild wieder por bich rufen, bas wird Kener in beine Abern blafen, wemt dich fonft nichts mehr begeiftert. Beift bu noch, wie bie Berren vom Collegio beiner Dogge bas Bein batten abichießen laffen, und bu zur Revange ließest ein Kaften ausforeiben in ber gangen Stabt. Man fcmollte über bein Refcript. Mber bu nicht faul, laffest alles Ateifch auffaufen in gang L., daß in acht Stunden fein Rnochen mehr zu nagen ift in ber mangen Rundung, und bie Rifche anfangen im Preife gu Reigen. Magistrat und Burgerschaft buffelten Rache. Bir Buriche. friich beraus au fiebzehnbundert, und bu an der Spike, und Mebger und Schneiber und Rramer hinterber, und Birth' und Barbierer und alle Bunfte, und fluchen; Sturm ju laufen wider bie Stabt, wenn man ben Burichen ein Saar frummen wollte. Da ging's aus, wie's Schiegen zu hornberg, und mußten abgieben mit langer Rafe. Du laffest Doctores tommen ein ganges Concilium, und botft brei Ducaten, mer bem Sunde ein Recept ichreiben murbe. Wir forgten, die herren merben zu viel Ebre im Leibe baben und Rein fagen, und batten's fcon verabredet. Se au foreiren. Aber bas war unnothig, die Berren folugen fic um bie brei Ducaten, und tam's im Abstreich berab auf brei Baten; in einer Stunde find zwolf Recepte geschrieben, bas das Abier auch bald darauf verrecte.

Mose. Schindliche Rerle!

Spiegelberg. Der Leichenpomp ward veranstaltet in aller Pracht, Carmina gab's die schwere Meng' um den hund, und wir zogen aus des Nachts gegen Tausend, eine Laterne in der einen Hand, umsern Rausbegen in der andern, und so fort durch die Stadt mit Glodenspiel und Geklimper, die der hund beigeseht war. Drauf gab's ein Fressen, das währte die an den lichten Morgen, da bedanktest du dich dei den herren für das berzliche Beileid, und ließest das Fleisch verkaufen um's halbe Geld. Mort de ma vie! da hatten wir dir Respect, wie eine Garnison in einer eroberten Kestung —

Mast. Und bu icamft bid nicht, bamit groß ju prablen? Saft nicht einmal fo viel Scham, bich biefer Streiche ju fchamen?

Briegelberg. Geh', geb'! Du bist nicht mehr Moor. Weist du noch, wie tausendmal du, die Flasche in der Hand, den alten Filzen haft aufgezogen, und gesagt: er foll nur darauf los schaben und scharren, du wollest dir dafür die Gurgel absaufen. — Weist du auch noch? he? weist du noch? D du beilloser, erdarmlicher Prahlhand! das war noch männlich gestprochen und edelmännisch, aber —

Mast. Berflucht fepst du, daß du mich daran erinnerst! verstucht ich, daß ich es sagte! Aber es war nur im Dampse bes Weins, und mein Herz horte nicht, was meine Junge prahlte.

Ppiegelberg (schüttelt ben Kopf). Nein! nein! nein! das tann nicht sepn. Unmöglich, Bruder, das tann bein Ernst nicht sepn. Sag', Brüberchen, ist es nicht die Noth, die dich so stimmt? Romm', lass' dir ein Studchen aus meinen Buben-jahren erzählen. Da hatt' ich neben meinem haus einen Grasben, der, wie wenig, seine acht Schuh breit war, wo wir Buben med in die Wette bemuchten, himiber zu springen. Aber das

war umfonft. Plumps! lagft bu, und warb ein Gerifc und Belachter über bir, und murbeft mit Schneeballen gefcmiffen über und über. Reben meinem Saus lag eines Jagers Sund an einer Kette, eine fo biffige Bestie, bie bir bie Mabels wie ber Blis am Rockipfel batte, wenn fie fich's verfahn und an nab' bran vorbeiftrichen. Das war nun mein Seelengaubinm. ben Sund überall zu neden, wo ich nur fonnte, und wollt' balb frepiren vor Lachen, wenn mich bann bas Thier fo giftig anflierte, und fo gern auf mich losgerannt mare, wenn's nur gefonnt batte. - Bas geschiebt? Ein anbermal mach' ich's ibm auch wieder fo, und werf' ibn mit einem Stein fo berb an bie Rippen, daß er vor Buth von der Rette reift und auf mich bar, und ich, wie alle Donnerwetter, reif' aus und bavon -Laufend Schwernoth! ba ift bir juft ber vermalebeite Graben bambifchen. Bas zu thun? der Sund ift mir bart an den Kerfen und wuthend, also furz resolvirt - einen Anlauf genom men - bruben bin ich. Dem Sprung batt' ich Leib und Leben au banten, bie Bestie batte mich au Schanden geriffen.

Mssr. Aber mogu jest bas?

Spiegelberg. Dagu — baß bu feben follft, wie bie Rrafte wachfen in ber Roth. Darum laff' ich mir's auch nicht bange fepn, wenn's aufs Aeußerste fommt. Der Muth wachst mit ber Gefahr! bie Kraft erhebt sich im Drang. Das Schickfal muß einen großen Mann aus mir haben wollen, weil's mir so quer burch ben Weg streicht.

Masr (argeruch). Ich mußte nicht, wogu wir den Muth noch haben follten und noch nicht gehabt hatten.

Spiegelberg. So? — Und bn willft alfo beine Gaben in bir vermittern laffen? bein Pfund vergraben? Meinft bu, beine Stintereien in Leipzig machen bie Grangen bes menfchelichen Wibes aus? Da laff und erft in bie große Welt tommen.

Paris und London! — wo man Ohrfeigen einhandelt, wenn man einen mit dem Namen eines ehrlichen Mannes grüßt. Da ist es auch ein Seelenjubilo, wenn man das Handwert ins Große prakticirt. — Du wirst gaffen! du wirst Augen machen! Bart', und wie man Handschriften nachmacht, Murfel verdreht, Schlösser ausbricht und den Koffern das Eingeweide ausschüttet — das sollst du noch von Spiegelberg lernen! Die Canaille soll man an den nächsten besten Galgen knupfen, die bei geraden Fingern verhungern will.

Mssr (geffreut). Wie? Du haft es wohl gar noch weiter gebracht?

Ppiegelberg. Ich glaube gar, bu sehest ein Mistrauen in mich. Wart', lass' mich erst warm werden! du sollst Wunder sehen; bein Gehirnchen soll sich im Schädel umdrehen, wenn mein kreißender Wis in die Wochen kommt. — (Steht aus, hibls.) Wie es sich aufhellt in mir! Große Gedanken dämmern auf in meiner Seele! Riesenplane gähren in meinem schöpferischen Schädel. Versuchte Schlafsucht, (sich vor'n Kopf schlagend) die bisher meine Kräfte in Ketten schlug, meine Aussichten sperrte und spannte! Ich erwache, fühle, wer ich bin — wer ich werden muß!

Moor. Du bift ein Narr. Der Wein bramarbafirt aus beinem Gebirne.

Spiegelberg (bibler). Spiegelberg, wird es heißen, kannst bu heren, Spiegelberg? Es ist Schade, daß du kein General worden bist, Spiegelberg, wird der König sagen, du hattest die Desterreicher durch ein Anopsloch gejagt. Ja, hör'ich die Doctors jammern, es ist unverantwortlich, daß der Mann nicht die Medicin studirt hat, er hatte ein neues Aropspulver erfunden. Uch! und daß er das Camerale nicht zum Fach genommen hat, werden die Sully's in ihren Cabinetten seufzen, er hatte aus

Steinen Louisd'ors hervorgezaubert. Und Spiegelberg wird es heißen in Often und Westen, und in den Koth mit ench, ihr Memmen, ihr Kroten, indeß Spiegelberg mit ausgespreiteten Flugeln zum Tempel des Nachruhms emporstiegt.

Most. Gluc auf ben Weg! Steig' bu auf Schanbfaulen zum Sipfel bes Ruhms. Im Schatten meiner väterlichen Haine, in ben Armen meiner Amalia lockt mich ein ebler Vergnügen. Schon bie vorige Woche hab' ich meinem Vater um Vergebung geschrieben, hab' ihm nicht den kleinsten Umstand verschwiegen, und wo Aufrichtigkeit ist, ist auch Mitleib und Hulfe. Lass und Abschied nehmen, Moriz. Wir sehen und heut' und nie mehr. Die Post ist angelangt. Die Verzeihung meines Vaters ist schon innerhalb dieser Stadtmauern.

# Schweizer. Grimm. Noller, Schufterle. Nagmann treten auf.

Moller. Wift ibr auch, bag man und ausfundschaftet?

Grimm. Daß wir feinen Augenblid ficher find, aufgehoben zu werben?

Moor. Mich munbert's nicht. Es gehe, wie es will! Saht ihr ben Schwarz nicht? fagte er von teinem Briefe, ben er an mich hatte?

Moller. Schon lange fucht er bich, ich vermuthe fo etwas. Mor. Wo ift er? mo, mo? (Will elitg fort.)

Notter. Bleib'! wir haben ihn hieher beschieben. Du gitterft? -

Moor. Ich gittre nicht. Warum follt' ich auch gittern! Cameraden! biefer Brief — Freut euch mit mir! Ich bin ber Gludlichste unter ber Sonne, warum follt' ich gittern?

#### Schmars tritt auf.

Moor (fliegt ibm entgegen). Bruder! Bruder! ben Brief!

Schwars (gibt ibm ben Brief, ben er haftig aufbricht). Basift bir? wirft bu nicht wie bie Banb?

Moor. Meines Bruders Sand!

3 mars. Bas treibt benn ber Spiegelberg?

Grimm. Der Kerl ist unfinnig. Er macht Gestus wie beim Sanct Beits : Tang.

Schufterte. Gein Berftand geht im Ring herum. 3ch glaub', er macht Berfe.

Nasmann. Spiegelberg! Be, Spiegelberg! - Die Beftie bort nicht.

Grimm (ichattelt ibn). Rerl! traumft bu, ober -?

Spiegelberg (ber fich bie gange Beit über mit ben Pantomimen eines Projectmachers im Stubened abgearbeitet hat, fpringt wild auf) La bourse ou la vie! (und padt Schweizern an ber Gurgel, ber ihn gelaffen an die Band wirft. — Moor last ben Brief fallen und rennt hinaus. Alle fahren auf).

Astler (ibm nach). Moor! wonaus, Moor? was beginnst bu? Grimm. Was hat er? was that er? Er ist bleich wie bie Leiche.

Schweiger. Das muffen fcone Renigfeiten fepn! Laff' boch feben!

Meller (nimmt ben Brief von ber Erbe und flest).

"Ungludlicher Bruder!" ber Anfang klingt lustig. "Rur "kirzlich muß ich bir melben, baß deine hoffnung vereitelt ist — "du sollst hingehen, läßt dir der Bater sagen, wohin dich beine "Schandthaten führen. Auch, sagt er, werdest du bir keine hoff; "nung machen, jemals Gnade zu seinen Fußen zu erwimmern, "wenn du nicht gewärtig seyn wollest, im untersten Gewölbe

"seiner Thurme mit Baffer und Brod so lange tractirt zu "werben, bis deine Haare wachsen wie Adlersedern, und deine "Nägel wie Vogelklauen werden. Das sind seine eigenen Worte. "Er besiehlt mir, den Brief zu schließen. Lebe wohl auf ewig! "Ich bedaure dich — Franz von Moor."

Someiger. Gin gudersußes Bruberchen! In ber That! - Frang heißt bie Canaille?

Spiegelberg (fachte berbeischleichenb). Bon Baffer und Brob ift die Rebe? Ein schnec Leben! Da hab' ich andere fur euch gesorgt! Sagt' ich's nicht, ich mußt' am Ende fur euch alle benten?

3ch weiger. Bas fagt ber Schafstopf? ber Efel will fur uns alle benten?

spiegelberg. Safen, Rruppel, lahme Sunde fend ihr alle, wenn ihr bas Berg nicht habt, etwas Grofes zu wagen!

Noll'er. Run, das waren wir freilich, bu hast recht — aber wird es uns auch aus dieser vermaledeiten Lage reißen, was du wagen wirst? wird es? —

Spiegelberg (mit einem ftolen Gelächter). Armer Eropf, aus diefer Lage reißen? hahaha! aus diefer Lage reißen? — und auf mehr raffinirt dein Fingerhut voll Gehirn nicht? und damit trabt beine Mahre jum Stalle? Spiegelberg mußte ein elender Kerl fepn, wenn er mit dem nur anfangen wollte. Bu helden, sag' ich dir, zu Freiherren, zu Fürsten, zu Göttern wird's euch machen!

Nagmann. Das ift viel auf Einen Sieb, mahrlich! Aber es wird wohl eine halsbrechende Arbeit fenn, ben Kopf wird's wenigstens toften.

Apieselbers. Es will nichts als Muth, benn mas ben Bis betrifft, ben nehm' ich gang über mich. Muth fag' ich,

Schweizer! Duth! Roller, Grimm, Naymann, Schufterle! Muth! —

3 dweiger. Muth? Wenn's nur bas ift - Duth hab' ich gemg, um barfuß mitten burch bie Solle ju geben.

3 & ufterle. Muth genug, mich unterm lichten Galgen mit bem leibhaftigen Leufel um einen armen Sunber ju balgen.

Spiegelberg. So gefällt mir's! Wenn ihr Muth habt, tret' Einer auf und fag': er habe noch etwas zu verlieren, und nicht Alles zu gewinnen!

Sowar3. Wahrhaftig, ba gab's Manches zu verlieren, wenn ich bas verlieren wollte, was ich noch zu gewinnen babe!

Magmann. Ja, jum Tenfel! und Manches zu gewinnen, wenn ich bas gewinnen wollte, was ich nicht verlieren fann.

Bonfterle. Wenn ich bas verlieren mußte, was ich auf Borgs auf bem Leibe trage, fo batt' ich allenfalls morgen nichts mehr zu verlieren.

Spiegelberg. Alfo benn! (Er stellt sich mitten unter sie mit beschwerenbem Lon.) Wenn noch ein Eropfen bentschen Helben-blutes in euren Abern rinnt — tommt! Wir wollen uns in ben bohmischen Wäldern niederlassen, bort eine Räuberbande zusammen ziehen und — Was gast ihr mich an? — ist euer bischen Muth schon verdampft?

Astler. Du bist wohl nicht ber erste Gauner, der über ben hohen Galgen weggesehen hat — und doch — Was hatten wir sonst noch für eine Wahl übrig?

Spiegeiberg. Wahl? Mas? Nichts habt ihr zu mahlen! Bollt ihr im Schulbthurme steden und zusammenschnurren, bis man zum jungsten Tag posaunt? wollt ihr euch mit ber Schaufel und haue um einen Bissen troden Brod abqualen? wollt ihr an der Leute Fenker mit einem Bankelsanger=Lied ein mageres Almosen erpressen? oder wollt ihr zum Kalbefell

schworen — und da ist erst noch die Frage, ob man euren Gesichtern traut — und dort unter der milzsuchtigen Laune eines gebieterischen Corporals das Fegseuer zum voraus abverdienen? oder bei klingendem Spiel nach dem Lact der Lrommel spazieren gehen, oder im Gallioten-Paradies das ganze Eisen-Magazin Vulcans hinterherschleisen? Seht, das habt ihr zu wählen, da ist es beisammen, was ihr wählen könnt!

Noller. So unrecht hat der Spiegelberg eben nicht. 3ch hab' auch meine Plane ichon zusammen gemacht, aber sie treffen endlich auf eins. Wie war's, dacht' ich, wenn ihr euch hinsehtet, und ein Taschenbuch, oder einen Almanach, oder so was Achnliches zusammensubeltet, und um den lieben Groschen recensiret, wie's wirklich Wode ist?

adufterle. Bum Benfer! ihr rathet nah ju meinen Prosjecten. Ich bachte bei mir felbst, wie, wenn du ein Pietist wursbest und wochentlich beine Erbauungsstunden hieltest?

Brimm. Getroffen! und wenn das nicht geht, ein Atheist! Wir tonnten die vier Evangelisten aufs Maul schlagen, ließen unser Buch durch ben Schinder verbrennen, und so ging's reifend ab.

Nagmanu. Ober zogen wir wider die Frangosen zu Felbe — ich tenne einen Doctor, der sich ein Saus von purem Quedfilber gebant hat, wie das Epigramm auf der Hausthur lautet.

3 ch meizer (fiebt auf und gibt Spiegelberg bie Sand). Morig, bu bist ein großer Mann! — oder es hat ein blindes Schwein eine Eichel gefunden.

Schwarz. Bortreffliche Plane! honnete Gewerbe! Bie boch die großen Geister sympathisiren! Jest fehlte nur noch, daß mir Weiber und Aupplerinnen wurden.

spiegelberg. Poffen! Poffen! Und was hindert's, baff ibr nicht bas Meifte in Giner Perfon feyn tonnt? Mein Plan

wird euch immer am bochften poussiren, und da habt ihr noch Ruhm und Unsterblichfeit! Seht, arme Schluder! auch fo weit muß man hinausbenten! auch auf den Nachruhm, bas suße Sefuhl von Unvergeflichleit —

Ustler. Und obenan in der Lifte der ehrlichen Leute! Du bift ein Reifter=Redner, Spiegelberg, wenn's darauf ankommt, and einem ehrlichen Manne einen Hallunken zu machen — Aber fag' boch einer, wo der Moor bleibt? —

Bpiegelberg. Ehrlich fagst bu? Meinst bu, bn sepst nachber wenigerehrlich, als bu jest bist? Was beißest du ehrlich? Reichen Filzen einen Drittheil ihrer Sorgen vom Halse schaffen, bie ihnen nur ben goldnen Schlaf verschenchen, das stodende Seld in Umlauf bringen, das Gleichgewicht der Suter wieder herstellen, mit Einem Wort, das goldne Alter wieder zuruchrusen, dem lieden Sott von manchem lästigen Kostgänger helsen, ihm Krieg, Pestilenz, theure Zeit und Doctors ersparen — siehst du, das heiß ich ehrlich senn, das heiß ich ein wurdiges Wertzeng in der Hand der Vorsehung abgeben, — und so bei sedem Braten, den man ist, den schmeichelhaften Sedanten zu haben: den haben dir deine Finten, dein Löwenmuth, deine Nachtwachen erworben — von Groß und Alein respectirt zu werden —

Notten. Und endlich gar bei lebendigem Leibe gen himmel fahren, und troß Sturm und Wind, troß dem gefräßigen Magen ber alten Urahne Zeit unter Sonn' und Mond und allen Firsternen schweben, wo selbst die unvernünftigen Bögel des himmels, von edler Begierde herbeigelodt, ihr himmlisches Concert musicizen, und die Engel mit Schwänzen ihr hochheiliges Spnedrium halten? nicht wahr? — und wenn Monarchen und Potentaten von Motten und Würmern verzehrt werden, die Ehre haben zu dursen, von Jupiters königlichem Bogel Vissten anzunehmen? —

Moriz, Moriz! nimm bich in Acht! nimm bich in Acht por bem breibeinigen Chiere!

spiegelberg. Und das schreckt bich, hasenherg? Ist boch schon manches Universal:Genie, das die Welt hatte resormiren tonnen, auf dem Schind-Anger versault, und spricht man nicht von so Einem Jahrhunderte, Jahrtausenbe lang, da mancher Konig und Kursurst in der Seschichte überhüpft wurde, wenn sein Geschichtschreiber die Luce in der Successons-Leiter nicht schene, und sein Buch dadurch nicht um ein paar Octavseiten gewöhne, die ihm der Verleger mit baarem Gelde bezahlt — Und wenn dich der Wanderer so hin und ber sliegen sieht im Winde — der muß auch tein Wasser im hirn gehabt haben, brummt er in den Bart, und seufzt über die elenden Zeiten.

Someizer (tiopfe ihm auf die Achfel). Meisterlich, Spiegelsberg! meisterlich! Was, zum Teufel, sieht ihr da und zaudert?

3 dwarz. Und laff'es auch Prostitution heißen — was folgt weiter? Kann man nicht auf den Fall immer ein Pulverschen mit sich führen, das einen so im Stillen über'n Acheron forbert, wo tein Hahn darnach traht! Rein, Bruder Morty! dein Borschlag ist gut, so lautet auch mein Katechismus.

Schufterte. Blib! Und ber meine nicht minder. Spiegels berg, bu haft mich geworben.

Magmann. Du haft, wie ein anderer Orpheus, die heulende Bestie, mein Gewissen, in ben Schlaf gefungen. Nimm mich gang, wie ich ba bin!

Grimm. Si omnes consentiunt ego non dissentio. Bohls gemerkt, ohne Komma. Es ist ein Aufstreich in meinem Kopf: Pietisten — Quacfalber — Recensenten und Gauner. Wer am meisten bietet, ber bat mich. Nimm diese Hand, Moris!

Noller. Und auch du, Schweizer? (Gibt Spiegelberg bie rechte Sand.) Alfo verpfand' ich meine Scele dem Teufel.

Spiegelberg. Und beinen Namen ben Sternen! Bas liegt baran, wohin auch bie Seele fahrt? Wenn Scharen vorausgesprengter Couriere unsere Niebersahrt melben, bas sich bie Satane festikalich herauspuhen, sich ben tausenblährisgen Ruß aus den Wimpern stäuben, und Myriaden gehörnter Köpfe aus der rauchenden Mundung ihrer Schwefel Ramine hervorwachsen, unsern Einzug zu sehen! Cameraben! (ausgeschrungen) frisch aus, Cameraben! was in der Welt wiegt diesen Rausch bes Entzückens auf! Kommt, Cameraben!

Moller. Sachte nur! facte! Bobin? bas Thier muß anch feinen Ropf haben, Rinder!

Spiegelberg (gifilg). Was prebigt ber gauberer? Stanb nicht ber Ropf icon, ebe noch ein Glieb fich regte? Folgt, Cameraben!

Moller. Semach, sag' ich. Auch die Freiheit muß ihren herrn haben. Ohne Oberhaupt gingen Rom und Sparta ju Grunde.

Spiegelberg (geschmeibig). Ja — haltet — Roller fagt recht. Und bas muß ein erleuchteter Kopf sepn. Bersteht ihr? ein seiner, politischer Kopf muß das sepn. Ja, wenn ich mir's dente, was ihr vor einer Stunde waret, was ihr jeht seph, — durch Sinen glucklichen Gedanken seph — Ja, freilich, freilich mußt ihr einen Ehef haben — Und wer diesen Gedanken entssponnen, sagt, muß das nicht ein erleuchteter politischer Kopf sepn?

Moller. Wenn fich's hoffen ließe — traumen ließe — aber ich fürchte, er wird es nicht thun.

priegelberg. Warum nicht? Sag's ted berans, Freund!
— So schwer es ist, das fampsende Schiff gegen die Winde zu lenten, so schwer sie auch drudt, die Last der Krone — sag's unversagt. Rollet! — vielleicht wird er's boch thun.

Astler. Und led ift bas Sange, wenn er's nicht thut. Ohne ben Moor find wir Leib ohne Seele.

Spiegelberg (unwillig von ibm weg). Stocffifch!

Most (tritt berein in wilder Bewegung, und läuft heftig im Bimmer auf und nieder, mit fich felber fprechend). Menschen — Menschen! falsche, heuchlerische Krokodibrut! Ihre Augen sind Wasser! ihre Herzen sind Erz! Kusse auf den Lippen! Schwerter im Busen! Löwen und Leoparde füttern ihre Jungen, Raben tischen ihren Kleinen auf dem Aas, und Er, Er, — Bosheit hab' ich dulden gelernt, kann dazu lächeln, wenn mein erboster Feind mir mein eigen Herzblut zutrinkt — aber wenn Blutliebe zur Werrätherin, wenn Waterliebe zur Megare wird: o so sange Feuer, mannliche Gelassenheit! verwilde zum Tiger, sanstmuthiges Lamm! und jede Faser rece sich auf zum Grimm und Verzberen!

Astier. Sore, Moor! was benfft bu bavon? Ein Rauberleben ift boch auch beffer, als bei Waffer und Brob im unterften Gemolbe ber Thurme?

Moor. Warum ist bieser Geist nicht in einen Tiger gefahren, der sein wuthendes Gebis in Menschensteisch haut? Ikt
das Vatertreue? ist das Liebe für Liebe? Ich möchte ein Bär
sepn und die Bären des Nordlands wider dies morderische Geschlecht anhehen — Neue, und feine Gnade! — D, ich möchte
den Ocean vergisten, daß sie den Tod aus allen Quellen saufen! Vertrauen, unüberwindliche Zuversicht, und tein Erbarmen!

Motter. Go bore boch, Moor, mas ich bir fage!

Most. Es ist unglaublich, es ist ein Traum, eine Tauschung
— So eine ruhrende Bitte, so eine lebendige Schilderung bes Clends und der zerfließenden Neue — die wilde Bestie mar' in Mitleid zerschmolzen; Steine hatten Thranen vergossen, und doch — man wurde es für ein boshaftes Pasquill aufs Menschengeschlecht halten, wenn ich's aussagen wollte — und boch, doch — o, daß ich durch die ganze Natur das Horn des Aufruhrs blafen könnte, Luft, Erde und Meer wider das Hpanengezücht ins Treffen zu führen!

Brimm. Bore bod, bore! por Rafen borft bu ja nicht.

Most. Weg, weg von mir! Ift bein Name nicht Menfc? hat bich bad Beib nicht geboren? — Aus meinen Augen, bu mit dem Menschengesicht! — Ich hab' ihn so unaussprechlich geliebt! so liebte tein Sohn; ich hatte tausend Leben sur ihn — Schammend auf die Erde stampsend.) Ha! wer mir jeht ein Schwert in die Hand gabe, dieser Otternbrut eine brennende Bunde zu versehen! wer mir sagte, wo ich das Herz ihred Lebens erzielen, zermalmen, zernichten — er sev mein Freund, mein Engel, mein Sott — ich will ihn andeten!

Ustler. Eben biefe Freunde wollen ja wir fepn, laff bich boch meifen!

Somar3. Komm mit uns in die bohmischen Balber! Bir wollen eine Rauberbande fammeln, und bu - Moor flert ton an.)

Som eiger. Du follft unfer hauptmann fepn! bu mußt unfer hauptmann fepn!

Spiegelberg (wirft fich wild in einen Seffet). Glaven und Demmen!

Moor. Wer blies dir das Wort ein? Hore, Kerl! (indem er Rollern bart ergreift) das hast du nicht and deiner Menschenseele hervorgeholt! wer blies dir das Wort ein? Ja, bei dem tausendarmigen Tod! das wollen wir! das mussen wir! der Gedante verdsent Bergötterung — Raub er und Mord er! — Go wahr meine Seele lebt, ich bin ener Hauptmann!

Alle (mit larmenbem Gefdrei). Es lebe ber Sauptmann!

Spiegelberg (auftpringend, vor fich). Bis ich imm-binbelfe.

Asst. Siebe, ba fallt's wie ber Staar von meinen Augen! was für ein Thor ich war, daß ich ins Kaficht wrid wollte! ---Mein Geift burftet nach Thaten, mein Athem nach Kreibeit. -Darber, Rauber! - Dit biefem Bort mar bas Gofes unter meine Rufe gerollt - Meufden baben Menfcheit por mir verborgen, ba ich an Menschheit appellirte, meg benn von mir. Sompathie und menschliche Schonung! - 3ch babe feinen Bater mehr, ich habe teine Liebe mehr, und Blut und Tod foll mich vergeffen lebren, bas mir jemals etwas theuer war! -Rommt, tommt! - D, ich will mir eine fürchterliche Berftreuung machen - es bleibt babei, ich bin euer hauptmann! und "Glad su" bem Deifter unter euch, ber am wilbeften fengt, am gräßlichsten morbet, benn ich sage euch, er foll toniglich belohnt merben - Eretet ber um mich ein Jedic, und fomort mir Treue und Gehorsam zu bis in den Lod! - Schwort mir bas bei diefer mannlichen Rechte!

Alle (geben ibm die Sand). Wir fcmoren bir Treue und Seborsam bis in ben Cob!

Moor. Nun, und bei biefer manulichen Rechte! schwor' ich euch hier, treu und standhaft euer hauptmann zu bleiben bis in den Tod! Den soll dieser Arm gleich zur Leiche machen, der jemals zagt, oder zweifelt, oder zurücktritt! Ein Gleiches widerfahre mir von Jedem unter euch, wenn ich meinen Schwur verlete! Seph ihr's zufrieden? (Spiegelberg läust wüthend auf und nieder.)

Alle (mit aufgeworfenen baten). Dir find's gufrieben.

Most. Run benn, fo last und gehen! Furchtet euch nicht vor Tob und Gefahr, benn über und waltet ein unbengfames Katum! Jeben ereilet endlich fein Lag, es fep auf bem weichen Aifen von Flaum, oder im rauben Gemühle des Gesechted, oder auf offenem Galgen und Rab! Eins davon ist unser Schickfal! (Sie geben ab.)

Spiegelberg (ihnen nachlebend, nach einer Paule). Dein Resifter hat ein Loch. Du haft bad Gift weggelaffen. (Ab.)

# Dritte Scene.

Im Moorifden Schloß. Amallens Bimmer.

#### Franz. Amelia.

Frang. Du fiehft meg, Amalia? Berbien' ich weniger als ber, ben ber Bater verflucht hat?

Amatia. Beg! — ha des liebevollen, barmbergigen Batters, der seinen Sohn Wölsen und Ungeheuern preisgibt! Dabeim labt er sich mit susem töstlichem Wein und pflegt seiner morschen Glieber in Kissen von Eiber, während sein großer, herrlicher Sohn darbt — Schämt euch, ihr Unmenschen! schämt euch, ihr Drachenselen, ihr Schande der Menscheit! — seinen einzigen Sobn!

frang. 3ch bachte, er hatt' ihrer zwei.

Amalia. Ja, er verdient solche Sohne zu haben, wie bu bist. Auf seinem Lodbette wird er umsonst die welten Sande ausstrecken nach seinem Karl, und schaubernd zurückschren, wenn er die eiskalte Hand seines Franzens faßt — D, es ist suß, es ist töstlich suß, van deinem Bater verstucht zu werden! Sprich, Franz, liebe brüderliche Seele! was muß man thun, wenn man von ihm perstucht sepn will?

Franz. Du schmarmst, meine Liebe, du bist zu bedauern. Amalia. Dich bitte bich — bebauerst du deinen Bruder? — Wein, Unmensch, du haffest ihn! du haffest mich doch auch?

frang. 3ch liebe bich, wie mich felbst, Amalia!

Amatia. Wenn du mich liebft, tannft bu mir mohl eine Bitte abschlagen?

Frang. Reine, feine! wenn fie nicht mehr ift, als mein Leben.

Amalia. D, wenn das ist! Eine Bitte, die du so leicht, so gern erfüllen wirst — (1018) haffe mich! Ich mußte feuerzoth werden vor Scham, wenn ich an Karln bente, und mir eben einsiele, daß du mich nicht haffest. Du versprichst mir's doch? Jeht geh' und lass nich, ich bin so gern allein!

Franz. Allerliebste Traumerin! wie sehr bewundere ich bein sanftes, liebevolles herz. hier, hier herrschte Karl wie ein Gott in seinem Tempel, Karl stand vor dir im Wachen, Karl regierte in beinen Traumen, die ganze Schöpfung schien bir nur in den Einzigen zu zerstießen, den Einzigen widerzusstrablen, den Einzigen bir entgegen zu tonen.

Amalia (bewegt). Ja wahrhaftig, ich gesteh' es. Euch Barbaren zum Erop will ich's vor aller Welt gestehen — ich liebe ibn!

Frang. Unmenfolich, graufam! Diefe Liebe fo gu belohnen! Die gu vergeffen -

Amalia (auffahrend). Bas, mich vergeffen?

Franz. Hattest bu ihm nicht einen Ring an ben Finger gesteckt? einen Diamantring, zum Unterpfand beiner Treue? — Freilich nun, wie fann auch ein Jungling ben Reizen einer Mehe Wiberstand thun? Wer wird's ihm auch verdenken, ba ihm sonst nichts mehr übrig war wegzugeben, — und bezahlte fie-

ihn nicht mit Bucher bafür mit ihren Liebkofungen, ihren Umarmungen?

Amalia (aufgebracht). Meinen Ring einer Debe?

Franz. Pfui, pfui! das ist icanblich. Wohl aber, wenn's nur bas mare! Ein Ring, fo toftbar er auch ift, ist im Grunde bei jedem Juden wieder zu haben — Bielleicht mag ihm die Arbeit daran nicht gefallen haben, vielleicht hat er einen schönern dafür eingehandelt.

Amalia (befig). Aber meinen Ring — ich fage meinen Ring?

Franz. Keinen andern, Amalia — Ha! folch ein Kleinod, und an meinem Finger — und von Amalia! — Von hier sollt' ihn der Tod nicht gerissen haben — Nicht wahr, Amalia? nicht die Kostbarkeit des Diamants, nicht die Kunst des Gepräges — die Liebe macht seinen Werth aus — Liebstes Lind, du weinest? Wehe über den, der diese köstlichen Tropfen aus so himmlischen Augen prest — ach, und wenn du erst Alles wüstest, ihn selbst sabest, ihn unter der Gestalt sabest? —

Amalia. Ungebeuer! wie, unter welcher Geftalt?

Franz. Stille, stille, gute Seele, frage mich nicht aus! (Wie vor sich, aber laut.) Wenn es doch wenigstens nur einen Schleier hatte, das garftige Laster, sich dem Auge der Welt zu entstehlen! Aber da blickt's schrecklich durch den gelben, bleifarbenen Augenring; da verrath sich's im todtenblassen, eingefallenen Gesicht, und dreht die Anochen häßlich hervor — da stammelt's in der halben, verstummelten Stimme — da predigt's fürchterlich laut vom zitternden, hinschwankenden Gerippe — da durchwühlt es der Anochen innerstes Mart und bricht die mannhaste Stärte der Jugend — Pfui, pfui! mir ekelt. Nasen, Augen, Ohren schutzeln sich — Du hast jenen Elenden gesehen, Amalia, der in unserm Siechenhausse seinen Geist ausseuchte, die Scham schien

thr scheues Auge vor ihm zuzublinzen — du ruftest Webe über ihn aus. Rufe dieß Bild noch einmal ganz in deine Seele zurück, und Karl steht vor dir! — Seine Kusse sind Pest, seine Lippen vergiften die deinen!

Amalia (fchlagt ibn). Schamlofer Lafterer!

Franz. Graut bir vor diesem Karl? Etelt bir schon vor bem matten Gemalde? Geh', gaff' ihn selbst an, beinen schonen, englischen, gottlichen Karl! Geh', sauge seinen balsamischen Athem ein und lass' bich von ben Ambrosiaduften begraben, die aus seinem Nachen dampfen! Der bloße Hauch seines Mundes wird bich in jenen schwarzen, todahnlichen Schwinzbel hauchen, ber den Geruch eines berstenden Aases und ben Anblick eines leichenvollen Wahlvabes begleitet.

Amalia (wendet ihr Beficht ab).

Franz. Welches Aufwallen ber Liebe! Welche Wollust in ber Umarmung — aber ist es nicht ungerecht, einen Menschen um seiner siechen Außenseite willen zu verdammen? Auch im elendesten Aesopischen Kruppel kann eine große, liebenswurdige Seele, wie ein Rubin aus dem Schlamme, glanzen. (Bosbast lächelnd.) Auch aus blattrigen Lippen kann ja die Liebe —

Freilich, wenn das Laster auch die Festen des Charafters erschüttert, wenn mit der Keuschheit auch die Jugend davon sliegt, wie der Duft aus der welten Rose verdampst — wenn mit dem Körper auch der Geist zum Kruppel verdirbt —

Amatia (frob aufspringend). Ha! Karl! nun erkenn' ich bich wieder! Du bist noch gang! gang! Alles war Lige! — Weißt du nicht, Bosewicht, daß Karl unmöglich das werden kann? (Franz sieht einige Zeit tiefsinnig, dann dreht er sich plöplich, um zu ger den.) Wohin so eilig? fliebst du vor deiner eigenen Schande?

Frang (mit verbultem Geficht). Laff mich! laff mich! - meinen Ebranen den Lauf laffen - tprannifcher Bater! ben

besten beiner Sohne so hinzugeben dem Elend — ber ringsumgebenden Schande — lass mich, Amalia! ich will ihm zu Füßen fallen, auf den Knieen will ich ihn beschwören, den ausgesprochenen Fluch auf mich, auf mich zu laden — mich zu enterben — mich — mein Blut — mein Leben — Alles —

Amalia (fallt ibm um ben Salb). Bruber meines Rarls! befter, liebfter Krang!

franz. D Amalia! wie lieb' ich bich um biefer unerschütterlichen Treue gegen meinen Bruder — Berzeih', daß ich es wagte, beine Liebe auf diese harte Probe zu sepen! — Wie schön hast bu meine Wünsche gerechtsertigt! — Mit diesen Thranen, diesen Seufzern, diesem himmlischen Unwilslen — auch für mich, für mich — unsete Seelen stimmten so zusammen.

Amalia. O nein, bas thaten fie nie!

Franz. Ach, sie stimmten so harmonisch zusammen, ich meinte immer, wir mußten Zwillinge sepn! und ware der leibige Unterschied von außen nicht, wobei leider freilich Karl verlieren muß, wir wurden zehnmal verwechselt. Du bist, sagt' ich oft zu mir selbst, ja, du bist der ganze Karl, sein Scho, sein Gbenbilb!

Amalia (fduttelt ben Kopf). Nein, nein, bei jenem feuichen Lichte des himmels! fein Aederchen von ihm, fein Funfden von feinem Sefuble —

Franz. So ganz gleich in unfern Neigungen — bie Rose war seine liebste Blume — welche Blume mar mir über die Rose? Er liebte die Musik unaussprechlich, und ihr sevd Zeugen, ihr Sterne! ihr habt mich so oft in der Todtenstille der Nacht beim Claviere belauscht, wenn Alles um mich begraben lag in Schatten und Schlummer — und wie kannst du noch zweifeln, Amalia, wenn unsere Liebe in einer Vollkommen en

heit zusammentraf, und wenn die Liebe die nämliche ist, wie könnten ihre Kinder entarten?

Amalia (fiebt ibn bermunbernd an).

Franz. Es war ein stiller, heiterer Abend, der lette, eh' er nach Leipzig abreiste, da er mich mit sich in jene Laube nahm, wo ihr so oft zusammensaßet in Träumen der Liebe — stumm blieben wir lang — zulett ergriff er meine Hand und sprach leise mit Thränen: ich verlasse Amalia, ich weiß nicht — mir ahnet's, als hieß' es auf ewig — verlasse sie nicht, Bruder! — sep ihr Freund — ihr Karl — wenn Karl — nimmer — wiederkehrt — (Er stürzt vor ihr nieder und tüßt ihr die Sand mit Sestigsteit.) Nimmer, nimmer, nimmer wird er wiederkehren, und ich hab's ihm zugesagt mit einem heiligen Eide!

Amalia (gurudspringenb). Verräther, wie ich bich ertappe! In eben biefer Laube beschwur er mich, keiner andern Liebe — wenn er sterben sollte — Siehst du, wie gottlos, wie abscheulich du — Geb' aus meinen Augen!

Frang. Du fennst mich nicht, Amalia, bu fennst mich gar nicht!

Amalia. Dich kenne bich, von jest an kenn' ich bich — und du wolltest ihm gleich sevn? Bor dir sollt' er um mich geweint haben? vor dir? Ehe hatt' er meinen Namen auf den Pranger geschrieben! Geb' den Augenblick!

frang. Du beleidigft mich!

Amatia. Geh', fag' ich. Du haft mir eine toftbare Stunde geftohlen, sie werde dir an deinem Leben abgezogen! Grang. Du haffest mich.

Amatia. 3d verachte bich, geh'!

Frang (mit ben Gußen ftampfend). Bart'! fo follft bu vor mir gittern! Mich einem Bettler aufopfern? (Bornig ab.)

Amalia. Geb', Lotterbube - Jest bin ich wieder bei Karln

— Bettler, fagt er? so hat die Welt sich umgedreht! Bettler sind Könige, und Könige sind Bettler! — Ich möchte die Lumpen, die er anhat, nicht mit dem Purpur der Gesalbten verstausschen — Der Blick, mit dem er bettelt, das muß ein grosser, ein königlicher Blick sepn — ein Blick, der die Herrlichkeit, den Pomp, die Triumphe der Großen und Reichen zernichtet! In den Staub mit dir, du prangendes Geschmeide! (Sie reißt sich die Persen vom Kald.) Sepd verdammt, Gold und Silber und Juwelen zu tragen, ihr Großen und Reichen! Sepd versdammt, an üppigen Mahlen zu zechen! Verdammt, euren Gliedern wohl zu thun auf weichen Polstern der Wollust! Karl! Karl! so bin ich dein werth —

# Bueiter Akt.

## Erfte Scene.

Stang von Most nachbentend in feinem Simmer.

Es dauert mir zu lange — ber Doctor will, er sep im Umtehren — bas Leben eines Alten ist doch eine Ewigkeit! — Und nun mare freie, ebene Bahn bis auf diesen ärgerlichen zähen Klumpen Fleisch, ber mir, gleich dem unterirdischen Jauberhund in den Geistermahrchen, den Weg zu meinen Schäben verrammelt.

Muffen benn aber meine Entwurfe sich unter das eiserne Joch des Mechanismus beugen? — Soll sich mein hochstiegender Geist an den Schneckengang der Materie ketten lassen? Ein Licht ausgeblasen, das ohnehen nur mit den letten Deltropfen noch wuchert — mehr ist's nicht — Und doch mochte ich das nicht gern selbst gethan haben, um der Leute willen. Ich mochte ihn nicht gern getödtet, aber abgelebt. Ich möchte es machen wie der gescheidte Arzt (nur umgekehrt). — Nicht der Natur durch einen Querstrich den Weg verrannt, sondern sie in ihrem eigenen Gange befördert. Und wir vermögen doch wirklich die Bedingungen des Lebens zu verlängern, warum sollten wir sie nicht auch verkürzen können?

Obilosophen und Mediciner lehren mich, wie treffend bie Stimmungen bes Beiftes mit ben Bewegnngen ber Maidine ausammen lauten. Sichtrische Empfindungen werben jeberzeit Don einer Diffonang ber mechanischen Schwingungen begleitet -Leibenschaften mißbanbeln bie Lebenstraft - ber überlabene Geift brudt fein Gebaufe ju Boben - Wie benn nun? - Ber es verstunde, dem Tod diefen ungebahnten Weg in bas Schlof bes Lebens ju ebnen? - ben Rorper vom Beift aus ju verderben - ha! ein Originalwert! - wer bas ju Stande brachte? - Ein Bert obne Gleichen! - Sinne nach, Moor! - Das war' eine Runft, die's verdiente, bich jum Erfinder ju haben. Sat man boch bie Giftmischerei beinahe in den Rang einer or-Bentlichen Wiffenschaft erhoben, und bie Natur burd Erperimente gezwungen, ihre Schranten anzugeben, bag man nunmehr bes Bergens Schläge Jahre lang vorandrechnet, und zu bem Dulfe fpricht: bis hieher und nicht weiter!\* - Ber follte nicht auch bier feine Rlugel verfuchen?

Und wie ich nun werde zu Werke geben muffen, biese suße, friedliche Eintracht der Seele mit ihrem Leibe zu storen? Welche Sattung von Empsindnissen ich werde wählen muffen? Welche wohl den Flor des Lebens am gimmigsten anseinden? Jorn? — dieser heißbungrige Wolf frist sich zu schnell satt — Sorge? — dieser Wurm nagt mir zu langsam — Gram? — diese Natter schleicht mir zu träge — Furcht? — die Hoffnung läst sie nicht umgreisen — Was? sind das all' die Henter des Mensichen? — Ist das Arsenal des Todes so bald erschöpst? —

<sup>\*</sup> Eine Frau in Paris foll es burch ordentlich angestellte Bersuche mit Giftpulvern fo weit gebracht haben, daß sie den entfernten Todestag mit stemilcher Zuverlässigfeit voraus bestimmen konnte. Pful über unsere Nerzie, welche diese Frau im Prognosticiren beichamt!

Schillers fammtl. Werfe. II.

(Rieffinnand.) : Wie? - Dun? - Dad? Rein! - Sa! Aufe fahrend.) Schred! — Bas fann ber Schred nicht? — Bas tann Bernunft, Religion miber biefes Giganten eistalte Umarmung? - Und bod? - Wenn er auch diefem Sturm funde? - Benn er? - D fo tomm' bu mir ju Sulfe, Jammer, und du, Reue, hollische Eumenide, grabende Schlange, die ibren Kraf wiederlaut, die ihren eigenen Roth wiederfrift, emige Berftorerinnen und ewige Schopferinnen eures Giftes! und bu, beulende Selbftvertlagung, bie bu bein eigen Saus vermufteft und beine eigene Mutter verwundest - Und fommt auch ihr mir ju Bulfe, wohlthatige Grazien felbft, fanftlachelnde Wergan= genbeit, und du mit dem überquellenden Rullborn, blubende Aufunft, baltet ibm in euren Spiegeln die Kreuben bes Simmels vor, wenn euer fliebender Kuß feinen geizigen Armen eutgleitet - So fall' ich, Streich auf Streich, Sturm auf Sturm, biefes zerbrechliche Leben an, bis den Kurientrupp zulest schließt - die Verzweiflung! Triumph! Triumph! - Der Plan ist fertig - schwer und kunstvoll wie teiner - zuverlässig ficher - benn (potitio) bes Berglieberers Meffer findet ja feine Spuren von Bunde ober corrofivischem Gift.

(Entichioffen.) Boblan benn! (permann tritt auf.) Ba! Deus ex machina! Bermann!

Bermann. Bu Guren Dienften, gnabiger Junter!

Frang (gibt ibm bie Sand). Die bu feinem Undantbaren er- weifeft.

Sermann. 3ch hab' Proben bavon.

frang. Du folift mehr haben mit nachftem - mit nachftem, hermann! - ich habe bir etwas zu fagen, hermann.

Bermann. 3ch bore mit taufend Ohren.

fr 3ch tenne bich, bu bift ein entschloffener Rerl -

Soldatenherz — Saar auf der Junge! — Mein Bater hat bich sehr beleibigt, Hermann!

Bermann. Der Teufel hole mich, wenn ich's vergeffe!

franz. Das ist ber Ton eines Mannes! Rache geziemt . einer mannlichen Brust. Du gefällst mir, hermann. Rimm biesen Beutel, hermann. Er sollte schwerer sepn, wenn ich erst herr mare.

Bermann. Das ift ja mein ewiger Wunfch, gnabiger Junter; ich bante Guch.

Frau3. Wirklich, hermann? munschest bu wirklich, ich ware herr? — aber mein Bater hat das Mart eines kowen, und ich bin ber jungere Sohn.

Bermann. 3ch wollt', 3hr war't ber altere Sohn, und Ener Bater hatte bas Mart eines fcminbfüchtigen Madchens.

grang. Ha! wie bich ber ditere Sohn bann belohnen wollte, wie er bich aus diesem unedlen Staube, der sich sowenig mit beinem Geist und Wel verträgt, and Licht emportheben wollte! — Dann solltest du, gang wie du da bist, mit Gold überzogen werden und mit vier Pferden durch die Strassen dahinrasseln, wahrhaftig, das solltest du! — Aber ich verzosse, wovon ich dir sagen wollte — hast du das Fraulein von Ebelreich schw vergessen, Germann?

Bermann. Better Element! mas erinnert 3hr mich an bas?

frang. Mein Bruber hat fie bir meggefischt.

Bermann. Er foll dafür bufen!

Frang. Sie gab dir einen Korb. Ich glaube gar, er warf bich bie Ereppen binunter.

Sermann. Ich will ihn bafur in die Solle ftoffen. Frang. Er fagte: man ranne fich einander ins Ohr, bein Bater habe dich nie ansehen tounen, ohne an die Bruft ju schlagen und zu seufzen: Gott sep mir Sunder gnabig!

Bermann (with). Blip, Donner und Sagel, fept ftill! Frang. Er rieth bir, beinen Abelsbrief im Aufftreich gu vertaufen und beine Strumpfe bamit fiden gu laffen.

Bermann. Alle Teufel! ich will ihm bie Augen mit ben Rageln austragen.

Franz. Bad? du wirst bose? was taunst bu bose auf ihn sepn? was taunst bu ihm Boses thun? was taun so eine Nate gegen einen Lowen? Dein Jorn versüßt ihm feinen Triumph nur. Du kannst nichts thun, als beine Jahne zusammenschlazgen und beine Buth an trocknem Brode auslassen.

Bermann (flampft auf ben Boben). 3ch will ihn gu Stanb gerreiben.

Frang (tiopft ihm auf die Achfel). Pfui, hermann! bu bift ein Cavatier. Du mußt den Schimpf nicht auf dir figen laffen. Du mußt das Fraulein nicht fahren laffen, nein, das mußt du um alle Belt nicht thun, hermann! hagel und Better! ich wurde das Aengerste versuchen, wenn ich an deiner Stelle mare.

Bermann. 3ch rube nicht, bis ich ihn und-ihn unterm Boben babe.

Frang. Nicht fo fturmifch, hermann! Romm' naber - bu follft Amalia haben!

Bermann. Das muß ich, trot bem Teufel! bas muß ich! frang. Du follft fie haben, fag' ich bir, und bas von meiner hand. Komm' naber, fag' ich — du weißt vielleicht nicht, baß Karl fo gut als enterbt ift?

Bermann (naber tommend). Unbegreiflich! bas erfte Bort, bas ich bore.

Frang. Sep ruhig und hore weiter! bu follft ein andermal mehr davon boren — ja, ich fage bir, feit eilf Monaten fo gut

als verbannt. Aber schon berent ber Alte den voreiligen Schritt, den er doch, (lachend) will ich hoffen, nicht selbst gethan hat. Auch liegt ihm die Edelreich täglich hart an mit ihren Bors würfen und Alagen. Ueber turz oder lang wird er ihn in allen vier Enden der Welt auffuchen laffen, und gute Nacht, hermann! wenn er ihn sindet. Du kannst ihm ganz des muthig die Kutsche halten, wenn er mit ihr in die Airche jur Trauung fährt.

Bermann. 3ch will ihn am Erucifir erwürgen!

Fran3. Der Bater wird ihm bald die Herrschaft abtreten und in Anhe auf seinen Soldssern leben. Jest hat ber kolze Strubeltopf ben Jügel in Sanden, jest lacht er seiner Haffer und Neiber — und ich, ber ich bich zu einem wichtigen, großen Manne machen wollte, ich selbst, hermann, werbe tiefgebuct vor seiner Thurschwelle —

Hermann (in Sibe). Rein, so mahr ich hermann beise, bas follt Ihr nicht! wenn noch ein Funkchen Verstand in biefem Gehirne glostet, bas follt Ihr nicht!

Frang. Birft du es hindern? Anch dich, mein lieber hermann, wird er feine Geifel fuhlen laffen, wird dir ins Angesicht speien, wenn du ihm auf der Strafe begegnest, und webe dir dann, wenn du die Achfel gudft ober das Maul frummst — fiebe, so steht's mit beiner Anwerdung ums Frau-lein, mit beinen Auslichten, mit beinen Entwurfen.

Bermann. Sagt mir, was foll ich thun?

Franz. Hore benn, hermann! daß du flehft, wie ich mie bein Schidfal zu herzen nehme als ein reblicher Freund — geh'

— Eleibe bich um — mach' bich ganz untenntlich, laff' bich beim Alten melden, gib vor, bu tameft geraden Begs aus Bohmen, hattest mit meinem Bruder dem Treffen bei Prag beigewohnt — hattest ihn auf ber Bahlstatt den Geist aufgeben sehen —

Bermann. Wird man mir glauben?

Franz. Sobo! dafür lass mich forgen! Rimm bieses Patet. Sier sindest du beine Commission aussuhrlich. Und Documente dazu, die den Zweifel selbst glaubig machen follen.

— Mach' jeht nur, daß du fortfommst, und ungesehen! Spring' durch die hinterthur in den hof, von da über die Gartenmauer — die Katastrophe dieser Tragi-Komodie überlass mir!

Sermann. Und die wird fepn: Divat ber neue herr,

Granciscus von Moor!

Franz (freichelt ihm die Baden). Wie schlau du bist! — benn siehft du, auf diese Art erreichen wir alle Zwede zumal und bald. Amalia gibt ihre Hossung auf ihn auf. Der Alte mißt sich ben Tod seines Sohnes bei, und — er krankelt — ein schwankendes Gebäude braucht des Erdbebens nicht, um ihern Hausen zu fallen — er wird die Rachricht nicht überzleben — dann din ich sein einziger Sohn — Amalia hat ihre Stüben verloren und ist ein Spiel meines Willens — da kannst du leicht denken — kurz, Ales geht nach Wunsch — aber du mußt dein Wort nicht zurudnehmen.

Sermann. Bas fagt Ihr? (Froblodend.) Ch' foll bie Angel in ihren Lauf jurudlehren und in dem Eingeweibe ihres Schaben wuthen — rechnet auf mich! Last nur mich machen — Abien!

Frang (ibm nachrusenb). Die Ernte ist bein, lieber hermann! — (Maein.) Wenn der Ochse den Kornwagen in bie Schenne gezogen hat, so muß er mit hen vorlieb nehmen. Dir eine Stallmagd und feine Amalia!

(Bebt ab.)

# Zweite Scene.

#### Des alten Moors Schlafzinmer.

Der alte Mast fchlafend in einem Lehnseffel. Amalia.

Amalia (sachte herbelichteichend). Leife, leife! er schlimmert, (Sie fielt fich vor ben Schlasenben.) Wie schon, wie ehrwürdig!

— ehrwürdig, wie man die Heiligen malt — nein, ich kann dir nicht zurnen! Weislodiges Haupt, dir kann ich nicht zurnen! Schlummre fanft, wache froh auf, ich allein will hingehn und leiben.

D. a. Mssr (traumend). Dein Sohn! mein Sohn! mein Sohn!

Amalia (ergreift feine Banb). Sorch, horch! fein Sohn ift in feinen Eraumen.

D. a. Moor. Bift bu da? bift bu wirklich? Ach! wie fiehft bu fo elend! Sieh mich nicht an mit diesem kummervollen Blid! ich bin elend genug.

Amalia (wedt ihn ichnell). Seht auf, lieber Greis! 3hr traumt nur. Kast Cuch!

D. a. Mosr (hatb mach). Et war nicht ba? brudt' ich nicht seine Sanbe? Sarstiger Frang! willst bu ibn auch meinen Eraumen entreißen?

Amalia. Merift bu's, Amalia?

D. a. Most (ermuntert fid). Wo ift er? mo? mo bin ich? Du ba, Amalia?

Amalia. Bie ift Euch? Ihr fofieft einen erquidenben Schummer.

D. a. Most. Mir traumte von meinem Sohne. Warum hab' ich nicht fortgetraumt? Bielleicht hatt' ich Bergeihung erhalten aus feinem Munde.

Amalia. Engel grollen nicht — er verzeiht Euch. (Fast seine band mit Wehmuth.) Bater meines Karls! ich verzeih' Euch.

D. a. Moor. Mein, meine Tochter! diese Tobtenfarbe beines Angesichts verdammt den Bater. Armes Madchen! Ich brachte bich um die Freuden deiner Jugend — o fluche mir nicht!

Amalia (fußt feine Sand mit Bartlichfeit). Guch?

D. a. Moor. Rennft bu biefes Bilb, meine Tochter? Amalia. Raris! -

D. a. Moor. So sah er, als er ind sechzehnte Jahr ging. Jeht ift er anders — D, es wuthet in meinem Innern — diese Milbe ist Unwillen, dieses Lächeln Verzweiflung — Nicht wahr, Amalia? Es war an seinem Geburtstage in der Jasminlaube, als du ihn maltest? — O meine Tochter! Eure Liebe machte mich so glucklich.

Amalia (immer bas Auge auf bas Bild gebeftet). Rein! nein! er ist's nicht. Bei Gott! bas ist Karl nicht — Hier, hier (auf Berz und Stirne zeigend) so gang, so anders. Die träge Farbe reicht nicht, den himmlischen Geist nachzuspiegeln, der in seinem feurigen Auge herrschte. Weg damit! Dieß ist so menschlich! Ich war eine Stumperin.

D. a. Most. Diefer hulbreiche, erwarmenbe Blid - mar' er vor meinem Bette geftanben, ich hatte gelebt mitten im Cobe! Rie, nie mar' ich gestorben!

amalia. Rie, nie mar't 3hr gestorben? Es mar' eine Sprung gewefen, wie man von einem Gebanten auf einen au-

bern und schönern hupft — biefer Blid hatt' Euch übere Grab himber. geleuchtet. Diefer Blid hatt' Euch über die Sterne getragen.

D. a. Moor. Es ist schwer, es ift traurig! Ich sterbe, und mein Sohn Karl ift nicht hier — ich werde zu Grabe getragen, und er weint nicht an meinem Grabe — Wie suß ist's, eingewiegt zu werden in den Schlaf des Todes von dem Sebet eines Sohnes — das ist Wiegengesang.

Amalia (ichwarmend). Ja fuß, himmlisch fuß ist's, einzgewiegt zu werden in den Schlaf des Todes von dem Gesang des Geliebten — vielleicht traumt man auch im Grade noch fort — ein langer, ewiger, unendlicher Traum von Karln, bis man die Glode der Auserstehung läutet — (ausspringend, entuat) und von jeht an in seinen Armen auf eiwig. (Pause. Sie geht ans Esquier und spielt.)

Billft bich, Settor, ewig mir entreißen, Bo des Acaciden mordend Eifen Dem Patroflus schredlich Opfer bringt? Ber wird eanftig beinen Kleinen lehren Speere werfen und die Gotter ehren, Benn binunter bic ber Zanthus schlinat?

B. a. Moor. Ein schones Lieb, meine Tochter. Das mußt bu mir vorspielen, eh' ich sterbe.

Amalia. Es ist der Abschied Andromache's und hektors — Karl und ich haben's oft zusammen zu der Laute gefungen. (Spielt fort.)

Theures Weib, geh' hor bie Tobestange, Laff' mich fort jum wilben Kriegestange! Weine Schultern tragen Rium. Ueber Affganar unfre Götter! Hettor fällt, ein Baterlands: Erretter, Und wir sehn uns wieber in Einflum.

### Paniel.

Daniel. Es wartet braußen ein Mann auf Euch. Er bittet, vorgelaffen zu werden, er hab' Euch eine wichtige Beitung.

D. a. Moor. Mir ist auf ber Belt nur etwas wichtig, bu weißt's, Amalia — Ift's ein Unglidlicher, ber meiner Hulfe bebarf? Er foll nicht mit Genfzen von himmen geben.

Amatia: 3ft's ein Bertier, er foll ellig berauf tommen. (Daniel ab.)

D. a. Moor. Amalia! Amalia! fcone meiner! Amalia (fpieft fort).

Rimmer laufch' ich beiner Waffen Schalle, Einsam liegt bein Eisen in ber halle, Priams großer hetbenstamm verbirbt! Du wirst hingehn, wo feln Tag mehr schenet, Der Sochus burch die Wasten weinet, Deine Liebe in bem Lethe firbt.

Mn mein Gehnen, all mein Denten Son ber fcwarze Lethefluß ertränken, Aber meine Liebe nicht! Horch! ber Wilbe raf't schon an ben Mauern — Garte mir bas Schwert um, lass bas Tranern! Hettors Liebe flitht im Lethe nicht:

## Frang. Bermann vertappt, Paniel.

frang. hier ift ber Mann. Schredliche Botfchaften, fagt er, warten auf Guch. Konnt 3hr fie boren?

D. a. Moor. Ich fenne nur eine. Erltt ber, mein Freund, und schone mein nicht! Reicht ihm einen Becher Bein!

Sermann (mit veranderter Stimme). Gnabiger Herr! last es einen armen Mann nicht entgelten, wenn er wider Willen Guer herz durchbohrt. Ich bin ein Fremdling in diesem Lande, aber Cuch fenn' ich sehr gut, Ihr sept ber Vater Karls von Moor.

D. a. Moor. Woher weißt bu bas?

Bermann. 3ch fannte Guren Gohn. -

Amalia (auffahrenb). Er lebt? lebt? Du fennst ihn? me ift er? mo? (Mill hinwegrennen.)

D. a. Moor. Du weißt von meinem Sohne?

Hermann. Er studirte in Leipzig. Bon ba zog er, ich weiß nicht wie weit, herum. Er burchschwarmte Deutschland in die Runde, und wie er mir sagte, mit unbebedtem haupt, barfuß, und erbettelte sein Brod vor den Thuren. Fünf Monate drauf brach der leidige Krieg zwischen Preußen und Desterreich wieder aus, und da er auf der Welt nichts mehr zu hoffen hatte, zog ihn der hall von Friedrichs siegreicher Trommel nach Bohmen. Erlaubt mir, sagte er zum großen Schwerin, daß ich den Tod sterbe auf dem Bette der Helben, ich habe keinen Bater mehr!

D. a. Meer. Sieh mich nicht an, Amalia!

Sermann. Man gab ihm eine Fahne. Er flog ben preufischen Siegesflug mit. Wir kamen zusammen unter ein Zelt zu liegen. Er sprach viel von seinem alten Water und von beffern, vergangenen Tagen — und von vereitelten Soffnungen — und ftanben die Ebranen in den Angen.

D. a. Most (verhult fein Geficht in das Siffen). Stille, o ftille!

Hermann. Acht Tage darauf war das heiße Treffen bet Prag — ich darf Euch sagen, Euer Sohn hat sich gehalten wie ein waderer Kriegsmann. Er that Wunder vor den Augen der Armee. Fünf Regimenter mußten neben ihm wechseln, er stand. Feuerlugeln sielen rechts und links, Euer Sohn stand. Eine Augel zerschmetterte ihm die rechte Hand, Euer Sohn nahm die Kabne in die linke, und stand —

Amalia (in Entjudung). Hektor, Bektor! Bort Ihr's? er ftanb -

Hermann. Ich traf ihn am Abend der Schlacht niedergesunken unter Augelgepfeise, mit der Linken hielt er das
stürzende Blut, die Nechte hatte er in die Erde gegraben. Bruder! rief er mir entgegen, es lief ein Gemurmel durch die Glieder; der General sep vor einer Stunde gefallen — "Er ist gefallen, sagt' ich, und du?" — Nun, wer ein braver Soldat ist, rief er, und ließ die linke Hand los, der solge seinem General, wie ich! Bald darauf hauchte er seine große Seele dem Belben zu.

Frang (wild auf hermann bingebend). Daß der Cod beine verfluchte Bunge versiegle! Bift du hieber fommen, unserem Bater den Tobesstoß ju geben? — Bater! Amalia! Vater!

Sermann. Es war der lette Wille meines sterbenden Cameraden. Nimm dieses Schwert, rochelte er, bu wirst's meinem alten Bater überliefern; das Blut seines Sohnes klebt daran; er ist gerochen, er mag sich weiden. Sag' ihm, sein Fluch hatte mich gejagt in Kampf und Tod, ich sep gefallen in Berzweiflung! Sein letter Seufzer war Amalia.

Amalia (wie aus einem Tobesfchlummer aufgejagt). Sein letter Senfger — Amalia!

D. a. Most (gräßlich fcreiend, fich bie haare aubraufend). Mein Fluch ihn gejagt in ben Tob! gefallen in Berzweiflung!

frang (umberirrend im Bimmer). D! was habt 3hr gemacht, Bater? Mein Rarl, mein Bruder!

Bermann hier ift das Schwert, und hier ift auch ein Portrait, bas er zu gleicher Zeit aus dem Bufen zog! Es gleicht diefem Fraulein auf ein haar. Dieß foll meinem Bruder Frang, fagte er, — ich weiß nicht, was er damit fagen wollte.

frang (wie erstaunt). Mir? Amalia's Portrait? Dir, Karl, Amalia? Dir?

Amalia (beftig auf hermann lobgebenb). Feiler, bestochener Betruger! (Vast ibn bart an.)

Bermann. Das bin ich nicht, gnabiges Fraulein. Sehet selbst, ob's nicht Euer Bilb ist — Ihr mogt's ihm wohl selbst gegeben haben.

frang. Bei Gott! Amalia, bas beine! Es ift mahrlich bas beine!

Amalia (gibt ibm bas Bitd gurud). Mein, mein! D. Simmel und Erbe!

D. a. Mogr (fdretenb, fein Geficht zerfleischenb). Webe, webe! mein Fluch ihn gejagt in den Tod! gefallen in Beraweiflung!

Frang. Und er gebachte meiner in ber letten fcmeren Stunde bed Scheibens, meiner! Englische Seele — ba fcon bas fcmarge Panier bes Tobes über ihm raufchte — meiner! —

D. a. Moor (lallend). Mein Fluch ihn gejagt in ben Tob, gefallen mein Gobn in Bergweiflung!

Sermann. Den Jammer steh' ich nicht aus. Lebt mohl, alter herr! (Leise au Franz.) Warum habt Ihr auch bas gesmacht, Junter? (Geht fonell ab.)

Amalia (auffpringend, ibm nach). Bleib', bleib'! Bas maren feine lette Borte?

Bermann guradrufenb). Sein letter Geufger mar Amalia.

Amalia. Sein letter Seufzer war Amalia! — Nein! bu bist tein Betrüger! So ist es wahr — wahr — er ist tobt! — tobt! (Sins und hertaumeind, bis sie umfintt) tobt — Karl ist tobt. —

Franz. Was feb' ich? Was feht ba auf bem Schwert? geschrieben mit Blut — Amalia!

Amalia. Bon ihm?

frang. Seh' ich recht ober traum' ich? Siehe ba mit blutiger Schrift:

Franz, verlaß meine Amalia nicht. Sieh boch! sieh boch! und auf ber andern Seite: Amalia! beinen Eid zerbrach ber allgewaltige Tob. — Siehst du nun, siehst du nun? er schrieb's mit erstarrender Hand, schrieb's mit dem warmen Blut seines Herzens, schrieb's an der Ewigkeit feierlichem Rande! Sein fliehender Geist verzog, Franz und Amalia noch zusammen zu knupfen.

Amalia. Heiliger Gott! Es ift feine Hand. — Er hat mich nie geliebt! (Schnell ab.)

frang (auf ben Boben flampfenb). Bergweifelt! meine gange Aunft erliegt an bem Starrtopf.

D. a. Moor. Webe, webe! Berlaff mich nicht, meine Cochter! - Frang, Frang! gib mir meinen Sohn wieber!

frang. Ber war's, der ihm den Fluch gab? Ber war's, der seinen Sohn jagte in Kampf und Tod und Berzweiflung?

- D! er mar ein Engel, ein Aleinob bes Himmels. Finch über feine Henter! Eluch, Fluch über Euch felber! -
- D. a. Moser (schlägt mit gehalter Fauft wider Bruft und Seirn). Er war ein Engel, war ein Kleinod des himmels! Fluch, Fluch, Berderben, Fluch über mich selber! Ich bin der Bater, der seinen großen Sohn erschlug. Mich liebt' er bis in den Tod! mich zu rächen, rannte er in Kampf und Tod! Unsgeheuer! Ungeheuer! (Wücher wider fich selber.)
- Aranz. Er ift babin, was belfen fpate Alagen? coldinisch ladend.) Es ist leichter morben, als lebendig machen. Ihr werbet ibn nimmer and feinem Brabe gurudbolen.
- D. a. Moor. Rimmer, nimmer, nimmer aus dem Grabe jurudholen. hin, verloren auf ewig! Und bu haft, mir den Fluch aus dem herzen geschwaft, du — du — Meinen Sohn mir wieder!
- Irang. Reigt meinen Grimm nicht. Ich verlaff' Euch im Tobe! -
- D. a. Moor. Schenfal! Scheufal! Schaff' mir meinen Sohn wieber! (Gabrt aus dem Seffel, will Franzen an der Surgel leffen, der ihn jurudschieubert.)
- frau3. Araftlose Knochen! ihr wagt es Stirb! Bergweifle! (Ab.)

#### Per alie Moor.

Tansend Fluche donnern bir nach! du haft mir meinen Sohn aus den Armen gestohlen. (Boll Berzweifelung bin und berz seworsen im Sessel.) Wehe, webe! Berzweifeln, aber nicht sterben! — Sie fliehen, verlassen mich im Tode — meine guten Engel fliehen von mir, weichen alle die Heiligen vom eisgrauen Worder — Wehe, wehe! Will mir keiner das Haupt halten,

will teiner die ringende Seele entbinden? Reine Sohne! teine Tochter! teine Freunde! — Menschen nur — will teiner? — Allein — verlaffen — Wehe! webe! Berzweifelu, aber nicht sterben!

#### Amalia mit verweinten Mugen.

D. a. Moor. Amalia! Bote bes Himmels! Kommft bu, meine Seele zu lofen?

Amalia (mit fanfterm Ton. Ihr habt einen herrlichen Sohn verloren.

D. a. Most. Ermorbet, willft bu fagen. Mit biefem Bengnig belgftet tret' ich vor ben Richterftubl Gottes.

Amalia. Richt alfo, jammervoller Greis! ber himmlische Bater rudt' ihn zu fich. Wir maren zu gludlich gewesen auf biefer Welt. — Droben, broben über ben Sonnen, wir febn ihn wieder.

D. a. Moor. Wiedersehen, wiedersehen! D, es wird mir burch die Seele schneiden ein Schwert — wenn ich ein Heisliger ihn unter den Heiligen finde — Mitten im Himmel werden durch mich schauern Schauer der Holle! Im Anschauen des Unendlichen mich zermalmen die Erinnerung: ich habe meinen Sohn ermordet!

Amalia. D, er wird Euch die Schmerzerinnerung aus der Seele lächeln! Sepd doch heiter, lieber Vater! ich bin's so gang. Hat er nicht schon den himmlischen Horern den Namen Amalia vorgesungen auf der seraphischen Harfe, und die himmslischen Horer lispelten leise ihn nach? Sein letzter Seufzer war ja Amalia! Wird nicht sein erster Jubel Amalia sepn?

D. a. Moor. himmlischer Eroft quilt von beinen Lippen! Er wird mir lacheln, fagst bu? vergeben? Du mußt bei mir bleiben, Geliebte meines Karls, wenn ich sterbe. Amalia. Sterben ift Flug in feine Arme. Wohl Ench! Ihr fepb zu beneiben. Warum find diese Gebeine nicht murb? warum biese Haare nicht grau? Webe über die Kräfte der Jugend! Wilkommen, du markloses Alter, näher gelegen dem himmel und meinem Karl!

# Frang tritt auf.

D. a. Most. Eritt her, mein Gohn! Bergib mir, wenn ich vorbin zu hart gegen bich war! Ich vergebe bir Alles. Ich mochte fo gern im Frieden ben Geift aufgeben.

Frang. Sabt 3fr genug um Euren Sohn geweint? So viel ich febe, babt 3br nur einen.

D. a. Most. Jatob hatte der Sohne gwolf, aber um feiuen Jofeph bat er blutige Ebranen geweint.

frang. Sum!

D. a. Most. Geb', nimm die Bibel, meine Tochter, und lies mir die Geschichte Jatobs und Josephs! Sie hat mich immer so gerührt, und damals bin ich noch nicht Jatob gewesen.

Amalia. Welches foll ich Guch lefen? (Rimmt die Bibet und blattert.)

D. a. Most. Lies mir ben Jammer bes Berlaffenen, als er ihn nimmer unter feinen Kindern fand — und vergebens fein harrte im Kreife feiner eilfe — und fein Klagelieb, als er vernahm, fein Joseph sep ihm genommen auf ewig —

Amalia (11est). "Da nahmen sie Josephs Rock, und schlach"teten einen Ziegenbock, und tauchten den Rock in das Blut "und schickten den bunten Rock hin, und ließen ihn ihrem Vater "bringen, und sagen: diesen haben wir funden, siehe, ob's deines "Sohnes Rock sep, ober nicht?" (Franz geht pibblich binweg.) "Er Schulert sammit. Werte. 11. perfannte ihn aber und sprach; es ift meines Gofnes Mod, "ein bofes Thier hat ihn gefressen, ein reißend Thier hat 36=
"seph gerriffen."

B. a. Moor (fallt auf's Kiffen jurud). Ein reißend Thier hat Joseph gerriffen!

Amalia (liebt weiter). "Und Jatob zerriß seine Rleiber, und "legte einen Sac um seine Lendon und trug Leid um feinen "Sohn lange Zeit, und all' seine Sohne und Tochter traten "auf, daß sie ihn trosteten; aber er wollte sich nicht trosten "laffen und sprach: ich werde mit Leid hinuntersahren —"

- D. a. Most. Ho'r auf, bor' auf! Mir wird febr übel. Amalia (hinjuspringenb, fast bas Buch fallen). Hilf Himmel! Was ift bas?
- D. a. Most. Das ist der Tod! Schwarz schwimmt vor meinen Augen ich bitte bich rufe ben Paster daß ex mir bas Abendmahl reiche Wo ist mein Sohn Franz? Amalia. Er ist gestoben! Gott erbarme sich unser!
- D. a. Mosr. Gefioben gefioben von des Sterbenden Bett? Und das all all von zwei Kindern voll Doffnung du haft sie gegeben hast sie genommen bein Name sev —

Amalia (mit einem plöglichen Schrei). Tobt! Alles tobt! (216 in Berzweiflung.)

# Stans bupft froblodend berein.

Tobt, schreien sie, tobt! Jest bin ich herr. Im gansen Schloffe zetert es tobt. — Wie aber, schlaft er vielleicht nur? — Freilich, ach freilich! das ist nun freilich ein Schlaf, wo es ewig niemals Guten Morgen heißt — Schlaf und Lob sind nur Zwillinge. Wir wollen einmal die Ramen wechseln!

r

Baderer, willommener Schlaf! Bir wollen bich Tob beißen! (Er brudt ibm die Mugen ju.) Ber wird nun fommen, und es nagen, mich vor Gericht ju forbern? ober mir ins Angeficht m fegen: bu bift ein Schurte? Beg benn mit biefer laftis gen Larve von Sanftmuth und Tugend! Run follt ihr ben matten Grans feben und euch entfeben! Mein Bater überguderte feine Korberungen, fonf fein Gebiet zu einem Kamilieneirfel um, fag liebreich lachelnd am Thor, und grußte fie Bruder und Sinder. - Deine Angbraunen follen über ench berbangen wie Gemitterwolfen, mein berrifder Rame fdweben wie ein brobenber Comet über biefen Gebirgen, meine Stirn foll euer Wetterglas fenn! Er ftreichelte und foste ben Raden, ber gegen ihn florrig mrudfoling. Streicheln und Rofen ift meine Sache nicht. 3ch will end bie sadigen Sporen ind Rleifc banen. und die fibarfe Geibel versuchen. - In meinem Gebiet foll's fo meit tommen, das Kartoffeln und bunnes Bier ein Tractoment für Kestage werben, und webe dem, der mir mit vollen, feurigen Baden unter bie Augen tritt! Blaffe ber Armuth und ftlavifche Aurcht find meine Leibfarbe; in diefe Liwei will ich ench fleiben! (Er geht ab.)

# Dritte Scene.

Die bohmifden Balber.

Spiegelberg. Nagmann. Manberhaufen.

nagmann. Bift ba? bift's wirklich? Go laft' bich boch gut Buci gufammenbruden, lieber herzensbruder Morig! Willfommen in ben bobunischen Walbern! Bift ja groß worden und

fart. Stern-Areuz-Bataillon! Bringft ja Recruten mit einen ganzen Trieb, du trefflicher Werber!

Spiegelberg. Gelt, Bruder? gelt? Und bas gange Rerle Dazu! - Du glaubst nicht, Gottes fictbarer Segen ift bei mir: war bir ein armer hungriger Tropf, batte nichts, als biefen Stab, da ich über den Jordan ging, und jest find unfrer acht und fiebengig, meiftens ruinirte Rramer, rejicirte Magifter und Schreiber aus den fdmabifden Provinzen; das ift bir ein Corps Rerle, Bruder, belicibse Buriche, fag' ich bir, wo einer bem andern die Rnopfe von den Sofen fliehlt und mit gelabener Klinte neben ihm ficher ift - und haben vollauf und fteben bir in einer Renommée vierzig Reilen weit, bas nicht zu begreifen ift. Da ift dir feine Zeitung, wo bu nicht ein Artifelden von bem Schlautopf Spiegelberg wirft getroffen haben, ich halte fie mir auch pur beswegen - vom Ropf bis gu'n gufen haben fie mich bir hingestellt, bu meinft, bu fabest mich, - fogar meine Rodfnopfe haben fie nicht vergeffen. Aber wir führen fie erbarmlich am Rarrenfeil herum. 3ch geh' letthin in bie Druderei, geb' vor, ich hatte ben berüchtigten Spiegelberg gefeben, und dictir' einem Strigler, ber bort fag, bas leibhafte Bild von einem bortigen Wurmdoctor in bie Reber; bas Ding tommt um, der Kerl wird eingezogen, par Korce inquirirt, und in der Angst und in der Dummbeit gesteht er dir, bol' mich ber Teufel! gefteht bir, er fen ber Spiegelberg - Donner und Wetter! ich war eben auf bem Sprung, mich beim Magistrat anzugeben, daß die Canaille mir meinen Namen fo verbungen foll - wie ich fage, brei Monate brauf bangt er. 3ch mußte nachber eine berbe Drife Tobact in die Rafe reiben, als ich am Galgen vorbeispagierte und ben Pfendo-Spiegelberg in feiner Glorie da paradiren fah - und unterbeffen baß Spiegelberg hangt, foleicht fich Spiegelberg gang fachte aus den Schlingen, und

bentet ber supertlugen Gerechtigfeit hinterride Efelsohren, bag es gum Erbarmen ift.

Magmann (lacht). Du bift eben noch immer ber Alte.

Spiegelberg. Das bin ich, wie du fiehft, an Leib unb Seel'. Rarr! einen Spaß muß ich bir boch ergablen, ben ich neulich im Cacilien : Rlofter angerichtet babe. 3ch treffe bas Rlofter auf meiner Banberschaft fo gegen die Dammerung, und ba ich eben den Tag noch feine Patrone verschoffen batte, bu meifit, ich baffe bas diem perdidi auf ben Tob, so mußte bie Racht noch burd einen Streich verherrlicht werben, und foll's bem Teufel um ein Ohr gelten! Bir halten uns ruhig bis in Die fvate Nacht. Es wird mausstill. Die Lichter geben aus. Dir benten, die Monnen fonnen jest in den Redern fenn. Run nehm' ich meinen Cameraden Grimm mit mir, beiße bie anbern marten vor'm Thor, bis fie mein Pfeifchen boren murben, - versichere mich bes Klosterwächters, nehm' ihm bie Schluffel ab, foleiche mich binein, wo die Dagde foliefen, praftigir' ihnen die Rleider meg, und heraus mit bem Dad jum Thor. Bir geben weiter von Belle ju Belle, nehmen einer Schwester nach ber andern die Rleider, endlich auch der Mebtiffin. - Jest pfeif ich, und meine Rerle braugen fangen an gu fturmen und zu haffeliren, als fame ber jungfte Lag, und binein mit bestiglischem Gevolter in bie Bellen ber Schwestern! - hababa! - da battest bu die Sat feben follen, wie bie armen Thierden in ber Rinfternis nach ihren Roden tappten. und fich jammerlich gebarbeten, ba fie zum Teufel maren, und wir indes wie alle Donnerwetter augefest, und wie fie fich por Sored und Befturgung in Bettlafen widelten; ober unter ben Dfen gufammentrochen wie Ragen, und bas erbarmliche Gegeter und Lamento, und endlich gar bie alte Schnurre, die Aebtiffin, - bu weißt, Bruber, bag mir auf biefem weiten Erbenrund kein Geschöpf so zuwider ist, als eine Spinne und ein altes Weib, und nun dent' dir einmal die schwarzbraune, runzlichte Vettel vor mir herumtanzen, mich bei ihrer jungsedulichen Sittsamteit beschwören — alle Teufel! ich hatte schon den Ellendogen angeseht, ihr die übriggebliebenen wenigen edlen vollends in den Mastdarm zu stoßen — kurz resolvirt! entweder beraus mit dem Silbergeschirr, mit dem Alosterschap und allen den blanken Thalerchen, oder — meine Kerle verstanden mich schon — ich sage dir, ich hab' aus dem Moster mehr dem tausend Chaler Werths geschleift, und den Spaß obendrein, und meine Kerle haben ihnen ein Andenten hinterlassen, sie werden ihre neun Monate dran zu schleppen haben.

Nagmann (auf den Boden flampfend). Daß mich der Donner da weg hatte!

Spiegelberg. Siehst du? Sag' bu mehr, ob bas tein Leben ist? und babei bleibt man frisch und start, und bas Corpus ist noch beifammen, und schwillt dir stundlich wie ein Pralatenbauch — Ich weiß nicht, ich muß was Magnetisches an mir haben, das dir alles Lumpengesindel auf Gottes Erbboben anzieht, wie Stahl und Eisen.

Magmann. Schoner Magnet du! aber fo mocht' ich henters boch miffen, mas fur herereien bu brauchft -

Ppiegelberg. Herereien? Braucht teiner Herereien — Ropf mußt bu haben! Ein gewisses praktisches Jubicium,' das man freilich nicht in der Gerste frist — denn siehst du, ich pfleg' immer zu sagen: einen honneten Mann kann man aus jedem Weidenstoben formen, aber zu einem Spishuben will's Grib — auch gehort dazu ein eigenes National-Genie, ein gewisses, daß ich so sage, Spishuben-Alima.

Magmann. Bruber! man hat mir Stalien gerühmt.

Spiegelberg. Ja, ja! man muß Riemand fein Recht

vorenthalten, Italien weist auch feine Manner auf, und wenn Bonbschland so fortmacht, wie es bereits auf dem Woge ist, und die Bibel vollends hinansvotirt, wie es die glanzendsten Aspecten hat, so kann mit der Zeit auch noch aus Deutschland was Sutes kommen, — überhaupt aber, muß ich die sagen, macht das Klima nicht sonderlich viel, das Genie kommt überall fort, und das Uedrige, Bruder — ein Holzapfel, weißt du wohl, wird im Paradies Gartlein selbst ewig keine Ananas — aber daß ich dir weiter sage, — wo bin ich stehen geblieben?

Magmann. Bei ben Runftgriffen!

Spiegelberg. Ja recht, bei ben Runftgriffen. Go ift bein Erftes, wenn bu in die Stadt tommit, bu giebft bei ben Bettelvogten, Stadt : Vatronillanten und Buchtfnechten Rundfort ein, mer fo am fleibigften bei ihnen einspreche, bie Ehre gebe, und biefe Runden fucht du auf - ferner niftest bu dich in die Raffechaufer, Borbelle, Birthebaufer ein, fpabit, fonbirft, mer am meiften über die wohlfeile Beit, die Kunf pro Cent, iber bie einreißende Veft ber Bolizeiverbefferungen fcbreit, wer am meiften über die Regierung idimpft, ober miber die Dhollognomit eifert und bergleichen; Bruber! bas ift die rechte Sobe! die Ehrlichfeit wactelt mie ein hohler Bahn, bu barfft mur ben Melitan anfeben. - ober beffer und fürger : bu gebit und wirfit einen vollen Beutel auf bie offene Strafe, verftecht bich irgend: no, und merfit bir mobl, mer ihn aufhebt - eine Beile brauf ingt bu binterber , fuchft , fcbreift, und fragft mir fo im Borbeigeben: Baben ber herr nicht etwa einen Gelbbentel gefunden? Sast er ja . - mm fo bat's der Teufel gefeben; langnet er's aber: Der herr verzeiben - ich mußte mich nicht an entumen, - ich bebanre, (auffpringend) Bruber! Eriumph, Bruber! Lofch' beine Laterne and, fcblauer Diogened! - bu beft beinen Daun gefunden.

Magmann. Du bift ein ausgelernter Praftifus.

Spiegelberg. Mein Gott! als ob ich noch jemale baran gezweifelt batte. - Run bu beinen Mann in bem Samen bait. mußt bu's auch fein ichlau angreifen, bag bu ibn bebft! -Siehft bu, mein Gobn! bas bab' ich fo gemacht: - fobalb ich einmal die Rabrte batte, bangt' ich mich meinem Canbibaten an wie eine Klette, foff Brudericaft mit ibm, und Rotabene! sechfrei mußt bu ibn balten! ba gebt freilich ein Schones branf. aber bas achteft bu nicht - Du gehft meiter, bu fuhrft ibn in Spiel:Compagnien und bei lieberlichen Menidern ein, verwidelft ibn in Soldgereien und idelmifde Streiche, bis er an Saft und Rraft und Gelb und Gewiffen und autem Namen banterott wird, benn incidenter muß ich bir fagen, bu richteft nichts aus, wenn bu nicht Leib und Seele verberbit - Glaube mir, Bruder! bas bab' ich aus meiner ftarfen Pracis wohl funfzigmal abstrabirt, wenn ber ehrliche Mann einmal aus bem Rest gejagt ift, so ift ber Tenfel Meister - Der Schritt ift bann fo leicht - o fo leicht, ale ber Sprung von einer Sure ju einer Betichmefter. - Borch boch! mas fur ein Rnall mar bas?

Magmann. Es war gebonnert, nur fortgemecht!

Spiegelberg. Roch ein furgerer, befferer Weg ift ber, bu plunderst beinem Manne haus und hof ab, bis ibm kein hemd mehr am Leibe hebt, alsdann kommt er dir von felbst — Lehre mich die Pfiffe nicht, Bruder — frag' einmal das Aupfergesicht dort — Schwere Noth! den hab' ich schon ins Sarn gekriegt — ich hielt ihm vierzig Ducaten bin, die sollt' er haben, wenn er mir seines herrn Schluffel in Bachs drücken wollte — bent' einmal! die dumme Bestie thut's, bringt mir, hol' mich der Teufel! die Schluffel, und will jeht das Geld baben — Monsieur, sagt' ich, weiß er auch, daß ich jeht die

Schlüffel gerades Wegs zum Polizei-Lientenant trage und ihm ein Logis am lichten Galgen miethe? — Raufend Saterment! da hättest du den Kerl sehen sollen die Augen aufreisen und anfangen zu zappeln wie ein nasser Pudel — "Um's himmelewillen hab' der Herr doch Einsicht! ich will — will — "Bas will er? will er jeht gleich den Jopf hinausschlagen und mit mir zum Teusel geban? — "O von Herzen gern, mit Freuden" — Hahaha! guter Schluder, mit Speck sangt man Räuse — lach' ibn doch aus, Razmann! bababa!

Magmann. Ja, ja, ich muß gestehen. 3ch will mir biefe Lection mit goldenen Siffern auf meine hirntafel ichreiben. Der Satan mag feine Leute tennen, daß er bich zu feinem Matler gemacht bat.

Spiegelberg. Gelt, Bruder? und ich bente, wenn ich ihm zehn stelle, läßt er mich frei ausgehen — Sibt ja jeder Berleger seinem Sammler das zehnte Eremplar gratis, warum soll der Teufel so jubisch zu Werte geben? Nazmann! — ich rieche Bulver —

Naymann. Sapperment! ich riech's auch schon lange. — Sib Acht, es wird in der Nahe was gesett haben! — Ja, ja, wie ich dir sage, Moriz, du wirst dem Hauptmann mit beinen Mecruten willommen sepn — er hat auch schon brave Kerle engelockt.

Spiegelberg. Aber die meinen! die meinen — Pah — Raymann. Run ja! sie mogen hubsche Fingerchen haben — aber ich sage dir, der Auf unsers Hauptmanns hat auch son ehrliche Kerle in Versuchung geführt.

Apiegelberg. 3ch will nicht boffen.

Naymann. Sans Spaf! und fie schimen fich nicht, unter ihm zu bienen. Er morbet nicht um des Raubes willen, wie wir — nach bem Gelb schien er nicht mehr zu fragen, sobald er's vollauf haben tonute, und selbst sein Drittheil an ber Beute, bas ihn von Rechtswegen trifft, verschenkt er am Baisenkinder, oder last damit arme Jungen von Hoffnung studiren. Aber soller dir einen Landjunker schrößen, der seiner Bauern wie das Wieh abschindet, oder einen Schurken mit goldenen Borten unter den Hammer kriegen, der die Gesehe falschundigt und das Auge der Gerechtigkeit überstidert, oder sonst ein herrchen von dem Gelichter — Kerl! da ist er dir in seinem Element, und haust teuselmäßig, als wenn jede Faser an ihm eine Kurie ware.

Spiegelberg. Sum! Sum!

Magmann. Meulich erfuhren wir im Wirthebaufe, ball ein reicher Graf von Regensburg burchtommen murbe, ber einen Broces von einer Million burch bie Bfiffe feines Abvocaten burchgefest batte; er faß eben am Tifch und brettelte, wie viel find unfer? fragte er mich, indem er baftig aufftanb: ich fab ibn die Unterlippe zwischen die Babne flemmen, welches er nur thut, wenn er am grimmigsten ift - nicht mehr als funf! fagt' ich - es ift gemig! fagt' er, warf ber Wiethin bas Gelb auf ben Tifch, ließ ben Bein, ben er fic batte reichen laffen, unberührt feben - wir machten uns auf ben Bea. Die gange Beit über fprach er fein Bort, lief abseitmarts und allein, nur daß er und von Beit ju Beit fragte, ob wir mot nichts gemahr morben maren, und und befahl, bas Obr an bie Erbe an legen. Enblich fo tommt ber Graf bergefebren, ber Begen fower bevact, ber Abvocat fag bei ihm bring, porans ein Reiter, nebenber ritten zwei Anechte - ba batteft bu ben Mann feben follen, wie er, zwei Terzerole in ber Sant, vor und ber auf ben Bagen gufprang! und bie Stimme, mit ber er rief: Salt! - ber Autider, ber nicht Salt machen wollte, mußte pom Bod berabtangen, ber Graf fcof aus bem Bagen in den Wind, die Reiter siden — dein Geld Canaille! rief er donnernd — er lag wie ein Stier unter dem Beil — und bist du der Scheim, der die Gerechtigkeit zur seilen hure macht? Der Advocat zitterte, daß ihm die Zähne klapperten, — der Dolch stad in seinem Bauch, wie ein Pfahl in dem Beinberg — ich habe das Meine gethan! rief er und wandte sich stolz von uns weg; das Plündern ist enre Sache. Und somit verschwand er in den Wald —

Spiegelberg. Sum, Sum! Bruder, mas ich bir vorfin ergablt babe, bleibt unter und, er braucht's nicht zu wissen. Berftebit bu?

Magmann. Recht, recht, ich verftehe.

Spiegelberg. Du fennft ibn ja! Er hat fo feine Grillen. Du verftebft mich.

Magmann. 3ch verfteh', ich verftehe.

# Soma 3 in vollem Lauf.

Nagmann. Berda? was gibt's da? Passagiers im Bald? I do warz. Hurtig, hurtig! wo sind die Andern? — Tausends-saferment! ihr sieht da und plandert, Bist ihr benn nicht — wist ihr benn gar nicht — und Roller —

Maimann. Bas benn? was benn?

Shwarz. Roller ift echangen, noch vier Andere mit — Razmann. Roller? Schwere Noth! feit wann — woher weißt bu's?

Ichwar3. Schon über brei Bochen fist er, und wir erfahren nichts; schon brei Rechtstage find über ihn gehalten worden, und wir horen nichts; man hat ihn auf ber Lortur eraminirt, wo ber hauptmann sep. — Der wadere Burfche hat nichts befannt; gestern ist ibm ber Proces gemacht worden, biefen Morgen ist er dem Tenfel ertra Post zugefahren.

Magmann. Bermalebeit! weiß es ber Sauptmann?

Schwarz. Erst gestern erfährt er's. Er schäumt wie ein Eber. Du weißt's, er hat immer am meisten gehalten auf Roller, und nun die Tortur erst — Strick und Leitern sind schon an den Thurm gebracht worden, es half nichts; er selbst hat sich schon in Capuciners-Rutte zu ihm geschlichen und die Person mit ihm wechseln wollen; Roller schlug's hartnäckig ab; jest hat er einen Eid geschworen, daß es und eisfalt über bie Leber lief, er wolle ihm eine Todessackel anzunden, wie sie noch keinem König geleuchtet hat, die ihnen den Buckel braun und blau brennen soll. Mir ist bang für die Stadt. Er hat schon lang eine Pique auf sie, weil sie so schadlich bigott ist, und du weißt, wenn er sagt: ich will's thun! so isse so viel, als wenn's unser einer gethan hat.

Nagmann. Das ist mahr! ich tenne ben Hauptmann. Wenn er bem Teufel sein Wort darauf gegeben hatte, in die Holle zu fahren, er murbe nie beten, wenn er mit einem halben Vater Unser felig werden tonnte! — Aber ach! ber arme Roller! — ber arme Roller!

Spiegelberg. Memento mori! Aber bas regt mich nicht an. (Erillert ein Liebchen.)

Geh' ich vorbei am Rabensteine, So bling' ich nur bas rechte Auge gu. Und bent', bu hangst mir wohl alleine, Wer ist ein Narr ich ober bu?

Magmann (auffpringenb). Sorch! ein Schuf. (Schlegen und Larmen.)

, Spiegelberg. Roch einer! Nagmann. Wieber einer! ber Sauptmann!

(Sinter ber Scene gefungen.)

Die Rurnberger hangen Reinen, Sie hatten ihn benn vor. Da Cape.

Schweizer, Moller (binter ber Scene). Solla bo! Solla bo! Magmann. Roller! Roller! Solen mich gebn Tenfel!

3 ch weiger. Aoller (hinter der Scene). Ragmann! Schwarg! Spiegelberg! Ragmann!

naymann. Roller! Someiger! Blit, Donner, Sagel und Better! (Fliegen ibm entgegen.)

# Manber Moor ju Pferbe.

Schweizer. Roller. Grimm. Schufterle.

Manbertrupp mit Roth und Staub bebect, treten auf.

Manber Moor (vom Pferde fpringend). Freiheit! Freiheit! - Du bist im Trodnen, Roller! - Fuhr' meinen Rappen ab, Schweizer, und masch' ihn mit Bein. (Birft fich auf die Erde.) Das hat gegolten!

Magmann au Rouer). Run, bei ber Feneroffe bes Pluto! bift bu vom Rab auferstanden?

3 dwar3. Bift bu fein Geift? ober bin ich ein Narr? ober bift bu's mirflich?

Asiler in Amem). Ich bin's, Leibhaftig. Gang. Bo glaubst bu, bag ich bertomme?

34 mars. Da frag' die here! Der Stab mar icon über bich gebrochen.

Woller. Das war er freisich, und noch mehr. Ich tomme recta vom Galgen ber. Las mich nur erst zu Athem tommen. Der Schweizer wird dir erzählen. Gebt mir ein Glas Branntswein! — Du auch wieder da, Moriz? Ich dachte, dich wo anders wieder zu sehen — gedt mir doch ein Glas Branntswein! meine Knochen fallen auseinander — o mein Hauptsmann! wo ist mein Hauptmann?

Schwar3. Gleich, gleich! — fo fag' boch, fo fchmat' boch! wie bift bu bavon gefommen? wie haben wir bich wieber? Der Kopf geht mir um. Bom Galgen ber, fagst bu?

Moller (fturt eine Flasche Branntwein hinunter). Ah! bas schmedt, bas brennt ein! Gerades Wegs vom Galgen ber! sag' ich. Ihr keht ba, und gafft, und könnt's nicht träumen — ich war auch nur drei Schritte von der Sakerments-Leiter, auf der ich in den Schooß Abrahams skeigen sollte — so nah', so nah' — war dir schon mit Haut und Haar auf die Anatomie verhandelt! hattest mein Leben um 'ne Prise Schnupftabat haben können. Dem Hauptmann dank' ich Luft, Freiheit und Leben.

Schweizer. Es war ein Spaß, der sich hören läßt. Wir hatten den Kag vorher durch unsere Spione Wind gelriegt, der Roller liege tichtig im Salz, und wenn der Himmel nicht bei Zeiten noch einfallen wollte, so werde er morgen am Kag — das war als heut' — den Weg alles Fleisches gaben nuksen — Aus! sagte der Hauptmann, was wiegt ein Freund nicht? — Wir retten ihn, oder retten ihn nicht, so wollen wir ihm wenigstens doch eine Todesfackel anzunden, wie sie noch keinem Konige geleuchtet hat, die ihnen den Buckel braun und blau brennen soll. Die ganze Bande wird ausgeboten. Wir schieden einen Erpressen an ihn, der's ihm in einem Zettelchen beisbrachte, das er ihm in die Suppe warf.

Moller. 3ch verzweifelte an bem Erfolg.

Someiger. Wir pasten bie Beit ab, bis bie Baffagen leer maren. Die gange Stadt gog bem Speltatel nach, Reiter und Aufganger burcheinander und Wagen, ber garm und ber Galgenpfalm jolten weit. Jest, fagte ber Sauptmann, brennt an. brennt an! Die Rerle flogen wie Pfeile, ftedten bie Stadt an brei und breifig Eden gumal in Brand, marfen feurige Lunten in bie Rabe bes Dulverthurms, in Rirchen und Schemen -Morblen! es mar teine Biertelftunde vergangen, ber Rord-Dit-Mind, der auch feinen Babn auf die Stadt baben muß, tam mes trefflich ju ftatten und half bie Klamme bis hinauf in bie oberften Giebel jagen. Wir indes Gaffe auf. Gaffe nieder. wie Kurien - Keuerjo! Keuerjo! burch bie gange Stadt -Bebeul - Gefdrei - Gevolter - fangen an bie Brandaloden m brummen, twallt ber Pulverthurm in die Luft, als mar' bie Erbe mitten entzwei geborften, und ber himmel gerplatt, und die Solle gehntaufend Rlafter tief versunten.

usiler. Und jest sah mein Gesolge zurud — da lag die Stadt wie Gomorrha und Sodom, der ganze Horizont war Zener, Schwefel und Nauch, vierzig Gebirge brüllen den insernalischen Schwant in die Runde herum nach, ein panischer Schreck schweift Alle zu Boden — jest nut? ich den Zeitpunkt, und risch, wie der Wind! — ich war lodgebunden, so nach war's dabei — da meine Begleiter versteinert wie Loths Weib zurüdsichan'n, Neisans! zerrissen die Haufen! davon! Sechzig Schritte weg werf' ich die Kleider ab, sturze mich in den Fluß, schwimm' unterm Wasser fort, die ich glaubte, ihnen aus dem Gesichte zu sen. Mein Hauptmann schon parat mit Pserden und Rleidern — so din ich entsommen. Moor! Moormöchtest du bald auch in den Psesser gerathen, daß ich dir Gleiches mit Gleichem vergelten kann!

Nagmann. Ein bestialischer Bunfch, für ben man bich bangen follte - aber es mar ein Streich gum Berplaben.

Moller. Es war Gulfe in ber Doth, ibr fonnt's nicht fcaben. Ihr battet follen - ben Strid um ben Sale - mit lebendigem Leibe au Grabe marichiren, wie ich, und bie faters mentalischen Anstalten und Schinders : Ceremonien, und mit iedem Schritt, ben ber fcheue Rug vormarts manfte, naber unb . fürchterlich naber die verfluchte Maschine, wo ich einlogiet werden follte, im Glang ber ichredlichen Morgenionne fteigenb. und die lauernden Schinderstnechte, und die gräßliche Mufit noch raunt fie in meinen Ohren - und das Gefrachte bungriger Raben, ble an meinem halbfaulen Anteceffor zu breifigen bingen, und bas Alles, Alles - und obendrein noch ber Borichmad ber Seligfeit, die mir blubte! - Bruder, Bruder! und auf einmal die Lofung jur Freiheit - Es mar ein Rnall. als ob bem Simmelsfaß ein Reif gesprungen mare - Sort. Canaillen! ich fag' euch, wenn man aus bem glubenben Dfen ins Ciswaffer fpringt, fann man ben Abfall nicht fo ftart fühlen, als ich, ba ich am anbern Ufer war.

Spiegelberg (lacht). Armer Schluder! Run ift's ja verschwift (Erinte ibm qu.) Zur gludlichen Wiedergeburt!

Moller (wirft fein Glas meg). Nein, bei allen Schähen bes Mammons! ich mochte bas nicht jum zweiten Mal erleben. Sterben ift etwas mehr als harlefinssprung, und Tobesangst ift arger als Sterben.

Spiegelberg. Und ber hupfende Pulverthurm — Mertft bu's jeht, Rajmann? brum ftant auch die Luft so nach Schwefel ftundenweit, als wurde die gange Garderobe des Molocks unter dem Firmament ausgeluftet — Es war ein Meisterstreich, Sauptmann! ich beneibe dich brum.

Someiger. Macht fich bie Stadt eine Freude barans,

ſ

meinen Egmenaden mie ein verhehtes Schweiu abthen zu feben, was, zum henter! sollen wir uns ein Gewissen harans meschen, unferem Cameraben zu lieb die Stadt darauf geben zu laffen? Und nebenber hatten unfere Kerle noch das gefundene Fressen, über dan alten Kaiser zu plundern. — Sagt einmal, was habt ihr weggelapert?

Einer von ber Bande. Ich habe mich mabrend bes Durcheinanders in die Stephaus-Kirche geschlichen und bie Barten nem Altautuche gebreunt; ber liebe Gott ba, fagt' ich, ist ein neicher Mann und laun ja Goldfaben aus einem Babenstriff machen.

"Ich weizer. Du haft mohl gethan — was sall auch der Plumber in einer Kirche? Sie tragen's dem Schöpfer zu, der über den Erddelfram lacht, und seine Erschöpfe dursen vorhungern. — Und du, Spangeler — wo hast du dein Netzanderworfen?

Ein Dweiter. Ich und Bugel haben einen Reuflaben geplundert und bringen Beng für unfer funfig mit.

Ein Dritter. 3mei goldene Saduhren babe ich meggelitt, und ein Dugend filberne Loffel bagu.

Someizer. Gut, gut. Und wir haben ihnen Eins angerichtet, dran fie vierzehn Tage werden zu lofchen haben. Wenn fie dem Feuer mehren wollen, so muffen fie die Stadt durch Baffer ruiniren — Weißt du nicht, Schufterle, wie viel es Tobte gesett bat?

3.drufterite. Drei und achtzig, fagt man. Der Thurm allein bat ihrer fechzig zu Stanb gerichmettent.

Manber Moor (febr ernft). Roller, bu bist theuer bezahlt. Schufterle. Pah! pah! mas heißt aber bas? — ja, wenn's Manner gewesen waren — aber ba waren's Wickellinder, bie ihre Laken vergolben, eingeschnurrte Mutterchen, bie ihnen bie Schinere fammit. Werte. II. Muden wehrten, ausgeborrte Ofenhoder, bie feine Thure mehr finden tonuten — Patienten, die nach dem Doctor winfelten, der in seinem gravitätischen Trab der Hat nachgezogen war — Was leichte Beine hatte, war ausgestogen der Komodie nach, und nur der Bobensah der Stadt blieb auruck, die Sauser zu huten.

Moor. D der armen Gewurme! Arante, fagft bu, Greife und Rinder?

Schufterle. Ja jum Teufel! und Kindbetterinnen bazu, und hochschwangere Weiber, die befürchteten, unterm lichten Galgen zu abortiren; junge Frauen, die besorgten, sich an den Schindersstücken zu versehen und ihrem Kinde im Mutterleibe den Galgen auf den Buckel zu brennen — Arme Poeten, die keinen Schuh anzuziehen hatten, weil sie ihr einziges Paar in die Mache gegeben, und was das Hundsgesindel mehr ist; es lohnt sich der Mühe nicht, daß man davon redet. Wie ich von ungefähr so an einer Baracke vorbei gehe, hör' ich drinnen ein Gezeter, ich gucke hinein, und wie ich's beim Licht besehe, was war's? ein Kind war's, noch frisch und gesund, das lag auf dem Boden unterm Tisch, und der Tisch wollte eben angehen — Armes Thierchen! sagt' ich, du verfrierst ja hier, und warf es in die Klamme —

Most. Wirklich, Schufterle? — Und biese Flamme brenne in beinem Busen, bis die Ewigkeit grau wird! — Fort, Ungebeuer! Laff' dich nicht mehr unter meiner Bande sehen! Murrt ihr? — Ueberlegt ihr? — Wer überlegt, wenn ich besehle? — Fort mit ihm, sag' ich — Es find noch mehr unter euch, die meinem Grimme reif sind. Ich senne dich, Spiegelberg. Aber ich will nächstens unter euch treten und fürchterliche Musterung balten.

(Gie geben gitternb ab.)

# Most allein, heftig auf und abgebenb.

Bore fie nicht, Racher im himmel! - was tann ich bafibe ? mas fannit bu bafur, wenn beine Bestilent, beine Theurung. beine Bafferfluthen ben Gerechten mit bem Bofewicht auffreffen ? Ber fann der Rlamme befehlen, daß fie nicht auch durch bie gefegneten Saaten muthe, wenn fie bas Genift ber Borniffel gerftoren foll? - D pfui über ben Rinbermord! ben Beibermord! - den Krantenmord! Wie beugt mich biefe That! Gie bat meine iconften Werte vergiftet - Da fteht ber Rnabe. ichamroth und ausgehöhnt vor bem Auge bes himmels, ber fic anmafte, mit Jupitere Reule ju fvielen, und Dramden nieberwarf, ba er Titanen gerichmettern follte - Geb', geb'! bu bift ber Mann nicht, bas Racheschwert bes obern Eribungle an regieren, bu erlagft bei bem erften Griff - Bier entfag' ich bem frechen Plan, gebe, mich in irgend eine Rluft ber Erbe ju verfriechen , wo der Lag por meiner Schande gurudtritt. (Er will flieben.)

### Mauber eilig.

Sieh dich vor, Sauptmann: es fpult! Ganze Saufen bohmie icher Reiter ichwadroniren im Solz herum — ber bollische Blaustrumpf muß ihnen vertraticht haben —

### Mene Mauber.

Hauptmann, Sauptmann! Sie haben und bie Spur abgelauert — rings ziehen ihrer etliche Tausend einen Corbon um . ben mittlern Walb.

### Mene Häuber.

Beh, weh, weh! Wir find gefangen, gerädert, wir find geviertheilt! Biele taufend hufaren, Dragoner und Jäger fprengen um die Anbohe und halten die Luftlocher befest. (Moor sett ab.) Schweizer. Grimm. Moller. Schwarz. Schusterle. Spiegelberg. Nazmann. Nänbertrupp.

Schweizer. Saben wir fie and ben Febern geschüttelt? Fren' bich boch, Roller! Das hab' ich mir lange gewünscht, mich mit so Commisbrod : Aittern herumzuhauen — Wo ist ber Hauptmann? Ift die ganze Bande beisammen? Wir haben doch Pulver genug?

Ragmann. Pulver bie fcmere Menge. Aber unfer find achtig in Allem, und fo immer taum einer gegen ihrer zwanzig.

Schweizer. Desto bester! und lass es fünfzig gegen meinen großen Ragel seyn — haben sie so lange gewartet, bis wir ihnen die Streu unterm Steiß angezündet haben — Brüber, Brüder! so hat's teine Noth. Sie sehen ihr Leben an zehn Kreuzer, sechten wir nicht sur hals und Freiheit? — Wir wollen über sie her wie die Sundstuth, und auf ihre Kopfe herabsenern wie Wetterleuchten — Wo, zum Teusel! ist denn der hanptmann?

Spiegelberg. Er verläßt uns in biefer Roth. Können wir denn nicht mehr entwischen?

3 d meiger. Entwifden?

Spiegelberg. O! warum bin ich nicht geblieben in Jerus falem!

Schweizer. So wollt' ich boch, daß du im Aloat ersticktest, Dreckselle du! Bei nackten Nonnen haft du ein großes Maul, aber wenn du zwei Fauste siehlt, Memme! — Zeige dich jest, ver man soll dich in eine Sauhaut naben und durch Hunde verhehen laffen.

Masmann, Der Samtmann, ber Sauptmann!

### Most langfam vor fich.

Moor. Ich habe sie vollends gang einschließen laffen, jest miffen sie fechten wie Bergweiselte. (Laut.) Kinder! Run gilt's! Wir find verloren, oder mir muffen fechten wie angesschoffene Ebor.

Soweiger. Sa! ich will ihnen mit meinen Fangern ben Bauch foligen, baß ihnen bie Kutteln fouhlang herandplaten! — Fuhr' und au, hauptmann! Wir folgen bie in ben Rachen bes Tobes.

Most. Ladet alle Gewehre! Es fehlt doch an Pulver nicht? Schweizer (fpringt auf). Pulver genug, die Erde gegen den Mond zu sprengen!

Nagmann. Jeber bat fint Paar Piftalen gelaben, jeber noch brei Augelbuchfen bagu.

Moor. Gut, gut! Und num muß ein Theil auf die Baume Mettern, ober fich ins Dicicht verfteden, und Feuer auf fie geben im hinterhalt —

3 d meizer. Da gehorft bu bin, Spiegelberg!

Rose. Wir Andern, wie Furien, fallen ihnen in bie Flanten.

Someiger. Darmter bin ich, ich!

Moor. Zugleich muß Jeber sein Pfeischen horen laffen, im Balbe herumjagen, daß unsene Angahl schrecklicher werbe: auch muffen alle hunde los und in ihre Glieder geheht werden, daß sie sich trennen, zerstreuen und end in den Schus rennen. Wir drei, Roller, Schweizer und ich, sechten im Gedränge.

3 ch weiger. Meistenlich, vortrefflich! — Wir wollen sie zusammenwettern, daß sie nicht wiffen, wo sie die Ohrseigen hertriegen. Ich habe mohl ehe eine Kirsche vom Maule weggefcoffen. Laf fie nur anlaufen. — (Schufterle gupft Schweigern, diefer nimmt ben Sauptmann beifeite und fpricht leife mit ihm.)

Moor. Schweig'!

Schweiger. 3ch bitte bich -

Most. Weg! Er bant' es feiner Schande, fie hat ihn gerettet. Er foll nicht sterben, wenn ich und mein Schweizer sterben, und mein Roller. Laff' ihn die Kleider andzieben, so will ich sagen, er sev ein Reisender, und ich habe ihn bestohlen — Sep ruhig, Schweizer, ich schwere darauf, er wird doch noch gehangen werden.

# Pater tritt auf.

pater (vor fich), flugt). Ift bas bas Drachenneft? — Mit eurer Erlaubniß, meine Herren! Ich bin ein Diener ber Kirche, und braußen stehen Siebenzehnhundert, die jedes Haar auf meinen Schläfen bewachen.

Schweiger. Bravo! bravo! tas war wohlgesprochen, fich ben Magen warm gu halten.

Moor. Schweig', Camerad! - Sagen Sie furg, herr Vater! mas baben Sie bier zu thun?

Pater. Mich sendet die hohe Obrigkeit, die über Leben und Tod spricht — ihr Diebe — ihr Mordbrenner — ihr Schelme — giftige Otterbrut, die im Finstern schleicht und im Versborgenen sticht — Aussah der Menscheit — Höllenbrut — toftliches Mahl für Naben und Ungezieser — Colonie für Galgen und Rad —

Ich meiger. Sund! bor' auf zu fchimpfen, ober - (Er brudt ibm ben Kolben bors Geficht.)

moor. Pfui boch, Schweiger! bu verbirbft ihm ja bas

Concept — er hat seine Predigt so brav answendig gelernt — Rur weiter, mein herr! — "für Galgen und Rab?"

pater. Und bu, feiner hauptmann! herzog ber Beutelsschneider! Gauner-Ronig! Groß-Mogul aller Schelme unter ber Sonne! ganz ahnlich jenem ersten abscheulichen Rabelsführer, ber tausend Legionen schuldloser Engel in rebellisches Feuer fachte und mit sich hinab in den tiefen Pfuhl der Berdammniß zog — das Zetergeschrei verlaffener Mutter heult deinen Fersen nach, Blut saufst din wie Wasser, Menschen wägen auf deinem morderischen Dolch teine Luftblase auf. —

Moor. Gehr mabr, febr mabr! Mur meiter!

Pater. Bas? febr mahr, fehr mahr? ift bas auch eine Antwort?

Moor. Wie, mein herr? barauf haben Sie fich wohl nicht gefast gemacht? Beiter, nur weiter! Bas wollten Sie weiter fagen?

pater (im Eller). Entfehlicher Mensch! hebe dich weg von mir! Picht nicht das Blut des ermordeten Reichegrafen an deinen verfluchten Fingern? Hast du nicht das Heiligthum des Herrn mit diebischen Handen durchbrochen, und mit einem Schelmgriff die geweihten Gefäße des Nachtmahls entwandt? Wie? hast du nicht Feuerbrande in unsere gottesfürchtige Stadt geworfen? und den Pulverthurm über die Haupter guter Epristen herabgestürzt? (Mit zusammengeschlagenen Handen.) Brauliche, gräuliche Frevel, die die zum Himmel hinaufstinken, das jüngste Gericht waffnen, daß es reißend daherbricht! reif zur Vergeltung, zeitig zur lehten Posaune!

Atser. Meisterlich gerathen bis hieber! aber gur Gache! Bas last mir ber hochlobliche Magistrat burch Gie fund machen? Pater. Bas bu nie werth bist, zu empfangen — Schau

um bich. Morbbrenner! mas nur bein Ange absehen fann, bift

bu tangefahloffen von moften Rattern — hier ift fein: Manne zum Entrimen mehr — fo gewiß Airfchen auf biefen Eichen machfen, und biefe Lannen Pfirsiche tragen, so gewiß werbet ihr nwersehrt diefen Eichen und biefen Lannen den Raden tehren.

Masr. Horft du's wohl, Schweizer — Aber mar weiter! pater. Her benn, wie gutig, wie langmuthig das Genricht mit die Bosewicht verfährt: wirst du jest gleich zum Krenz kriechen und um Snade und Schonung siehen, siehe, so wird dir die Strenge selbst Erdarmen, die Serechtigkeit eine liebende Mutter seyn — sie brückt das Auge bei der Salfte deiner Verbrechen zu, und läßt es — dent doch! — und läßt es bei dem Rade bewenden.

Schweizer. Haft du's gehört, Hauptmann? Soll ich hingehen und biefem abgerichteten Schäferhnude die Gurgel zusammenschnuten, daß ihm ber rothe Saft aus allen Schwells löchern sprudelt? —

Notter, hauptmann! — Sturm, Wetter und Solle! — Sauptmann, — wie er bie Unterlippe zwischen die Ichme Liemmet! Goll ich biesen Kerl bas oberst zu unterk unters Firmament wie einen Kegel aufsehen?

Som eiger. Mir! mir! Laff' mich knieen, vor die miebersfallen! Mir laff' bie Wolluft, ihn zu Brei zusammenzureiben! (Pater foreit.)

Moor. Weg von ihm! Bag' es Keiner, ihn anzurühren!—Gum Pater, indem er feinen Degen plott.) Sehen Sie, herr Pater! hier stehen Neumundsiebenzig, beren Hamptmann ich bin, und weiß keiner auf Bink und Commando zu stiegen, ober nach Kanonen=Muste zu tanzen, und brausen stehen Sieben= zehnhundert, unter Musketen ergraut — aber horen Sie mun! so rebet Moor, der Mordbrenner=Happtmann! Wahr ist d, ich habe ben Reichsgrafen erschlagen, die Dominiens-Kirche anges

mindet und geplindert, babe Keurebrinde in eure bigotte Stadt geworfen und ben Dulverthurm iber bie Sinpter guter Christen berabgesturgt - aber es ift noch nicht Alles. 3ch habe noch mehr gethan, (Er ftredt feine rechte band aus.) Bes merten Sie bie vier toftbaren Ringe, bie ich an jedem ginger trage?- Geben Sie bin, und richten Sie Puntt fur Puntt ben herren bes Gerichts über Leben und Cob aus, mas Sie feben und boren werben - Diefen Rubin jog ich einem Minifter vom Kinger, ben ich auf ber Jagb zu ben Außen feines Rurken nieberwarf. Er batte fic and bem Pobelftanb ju einem erften Sankling emporgefdmeichelt, ber Rall feines Rachbard war feiner Sobeit Schemel - Ehranen ber Baifen buben ibn auf. - Diefen Demant jog ich einem Finangrath ab, ber Ehren-Rellen und Alemter an bie Meiftbietenden verfaufte und den trantrenden Batrioten von feiner Thure ftief. - Diefen Achat trage ich einem Pfaffen Ihres Gelichters gur Ehre, ben ich mit eigener Sand ermirgte, als er auf offener Rangel geweint batte, bag bie Inonifition fo in Berfall tame - ich tonnte Ihnen noch mehr Geftbichten von meinen Ringen erzählen. wenn mich nicht fcon bie paar Worte gerenten, die ich mit Ihnen verschwendet babe -

Pater. D Pharav! Pharav!

Moor. Hort ihr's wohl? Habt ihr den Seufzer bemerkt? Steht er nicht da, als wollte er Fener vom Himmel auf die Notte Avah herunter beten, richtet mit einem Achfelzuson, verdantunt mit einem christlichen Ach! — Aann der Mensch benn so blind seyn? Er, der die hundert Angen des Aegus hat, Fleden an feinem Bruder zu spähen, kann er so gar blind gegen sich selbst seyn? — Da donnern sie Saufunnth und Duldung ans ihren Wolfen, und bringen dem Sott der Liebe Menschenspfer, wie einem feneraumigen Moloch — prodigen Liebe des

Rachften, und fluchen ben achtgigiabrigen Blinden von ibren Thuren binweg! - fturmen wider ben Geig, und baben Bern um golbner Spangen willen entvollert und bie Beiben wie Bugvieb vor ihre Bagen gespannt. - Sie gerbrechen fich bie Ropfe, wie es doch moglich gewesen mare, bas bie Ratur batte tonnen einen Ischariot ichaffen, und nicht ber Schlimmfte unter ibnen murbe ben breieinigen Gott um gebn Gilberlinge verrathen. - D über euch Pharifder, euch Kalichmunger ber Bahrheit, euch Affen ber Gottheit! 3hr ichent euch nicht, por Rreng und Altaren gu fnicen, gerfleischt eure Ruden mit Riemen und foltert euer Rleifch mit Kaften; ibr mabnt mit biefen er= barmlichen Gauteleien bemienigen einen blauen Dunft vorzumachen, ben ihr Thoren boch ben Allwiffenden neunt, nicht anders, als wie man der Großen am bitterften fpottet, wenn man ihnen fomeichelt, daß fie die Schmeichler haffen; ihr pocht auf Ehrlichteit und eremplarifden Banbel, und ber Gott, ber euer Berg burchichaut, murbe miber ben Schopfer ergrimmen, wenn er nicht eben ber mare, ber bas Ungebeuer am Rilus ericaffen bat. - Schafft ibn aus meinen Augen!

Bater. Dag ein Bofewicht noch fo ftolg fevn fann!

Moor. Nicht genug — Jest will ich stolz reben. Geb' bin und sage dem hochloblichen Gericht, das über Leben und Lod würfelt — ich bin tein Dieb, der sich mit Schlaf und Mitternacht verschwört, und auf der Leiter groß und herrisch thut — Was ich gethan habe, werd' ich ohne Zweifel einmal im Schuldbuche des himmels lesen; aber mit seinen erdarms lichen Verwesern will ich kein Wort mehr verlieren. Sag' ihnen, mein handwert ist Wiedervergeltung — Rache ist mein Gewerbe. (Er tebri ibm den Raden zu.)

Pater. On willft alfo nicht Schonung und Gnabe? - But, mit bir bin ich fertig. (Wender fich zu ber Banbe.) So

poret benn ihr, was die Gerechtigkeit euch durch mich zu wissen thut! — Werbet ihr jest gleich diesen verurtheilten Misses thater gebunden überliesern, seht, so soll euch die Strase eurer Gränel die auf das lette Andenten erlassen sepn — die heilige Kirche wird euch verlorne Schafe mit erneueter Liebe in ihren Mutterschoof aufnehmen, und sedem unter euch soll der Weg zu einem Ehrenamt offen stehen. (Mit triumpbirendem Lächeln.) Ann, nun? Wie schmedt das, Euer Majestat? — Frisch also! Bindet ihn, und sepd frei!

Most. Hort ihr's auch? Hort ihr? Bas ftuht ihr? Bas fteht ihr verlegen ba? Sie bietet euch Freiheit, und ihr fepd wirflich schon ihre Gefangenen. — Sie schenkt euch das Leben, und bas ist keine Prahlerei, benn ihr sepd mahrhaftig gerichtet. — Sie verheißt euch Ehren und Nemter, und was kann euer Loos anders seyn, wenn ihr auch obsiegtet, als Schmach und Fluch und Verfolgung. — Sie kündigt euch Verschnung vom himmel an, und ihr sepd wirklich verdammt. Es ist kein haar an keinem unter euch, das nicht in die Holle fahrt. Ueberlegt ihr noch? Bankt ihr noch? It es so schwer, zwischen himmel und holle zu wählen? Helsen Sie doch, herr Pater!

Pater (vor fich). Ift der Kerl unfinnig? — (Laut.) Sorgt ihr etwa, daß dieß eine Falle sen, euch lebendig zu fangen? — Leset selbst, hier ist der General-Pardon unterschrieben. (Er gibt Schweizern ein Papler.) Könnt ihr noch zweiseln?

Most. Seht boch, feht boch! Bas tonnt ihr mehr verlangen? — Unterschrieben mit eigener hand — Es ift Gnade über alle Grangen — ober fürchtet ihr wohl, fie werden ihr Wortbrechen, weil ihr einmal gehort habt, daß man Verrathern nicht Bort halt? — D sept außer Furcht! Schon die Politif tonnte. fie zwingen, Wort zu halten, wenn fie es auch dem Satan gegeben batten. Wer warde ihnen in Sutunft noch Glauben beimeffen? Ble wurden fie je einen zweiten Gebrauch bavon machen timnen? — Ich wollte brauf schweren, sie meinen's aufrichtig. Sie wissen, daß ich es bin, der ench emport und erbittert hat; ench halten sie für unschuldig. Eure Berbrechen legen sie für Ingendfehler, für Uebereilungen and. Mich allein wollen sie haben, ich allein verbiene zu buffen. Ift es nicht so, herr Pater?

Pater. Bie heißt ber Tenfel, ber and ihm fpricht? — Jafreilich, freilich ist es so — ber Kerl macht mich wirhein.

Moor. Wie, noch teine Antwort? Dentt ihr mohl gar mit den Wassen noch durcharreisen? Schaut doch mm euch, schaut doch um euch, schaut doch um euch! das werbet ihr doch nicht deuten, das were jest kudische Zuversicht — Oder schneicheit ihr ench wohl gar, als Helden zu fallen, weil ihr saht, daß ich mich aufs Gertummel freute? — O glaubt das nicht! Ihr seph nicht Moor! — Ihe seph heillose Diebe! elende Wertzenge meiner größern Plane, wie der Strick verächtlich in der Hand des Henlers! — Diebe tonsnen nicht sallen, wie Helden sahd des Henlers! — Diebe haben Gewinn, dann kommt was Schreckliches nach — Diebe haben das Recht, vor dem Tade zu zittern. — Höret, wie ihre Hoden ner tönen! Sehet, wie drohend thre Säbel daher blinken! Wie? noch unschlissig? seph ihr toll? seph ihr wahnwisig? — Es ist unwerzeihlich! Ich dank' euch mein Leben nicht, ich schäume mich eures Opfers!

Pater (Aufert erflaunt). Ich werbe unfinmig, ich laufe bas von! Sat man je von fo mas gebort?

Most. Ober finchtet ihr nohl, ich werde mich seifet erflechen, und burch einen Selbstmord den Bertrag zernichten, der nur an dem Lebendigen haftet? Rein, Kinder, das ist eine nunihe Furcht. hier werf ich meinen Dolch weg, und meine Pistolen, und dieß Fläschchen mit Gift, das mir unch wahlbekommen sollte — ich bin so elend, daß ich auch die herrschaft 1

sper mein Leben verloren habe — Bas, noch unschlisig? Ober glaubt ihr vielleicht, ich werbe mich zur Wehre sehen, wenn ihr mich binden wollt? Seht! hier bind' ich meine rechte Hand an diesen Eichenast, ich bin ganz wehrlos, ein Kind kann mich umwerfen — Wer ist der Erste, der seinen Hauptsmann in der Roth vertäft?

Astler (in wilber Bewegung). Und wenn bie Solle uns neunfach umzingeste! (Soment: seinen Dogen.) Wer kein hund ift, rette ben hauptmann!

3 m eizer gerreift ben Parbon und wirft die Stude dem Pater ind Gefiche). In unfern Angeln Pardon! Fort, Canaille! fag' dem Senat, der dich gefandt hat, du trafft unter Moord Bande leinen einzigen Berrather an — Rettet, rettet den hauptmann!

Alle (larmenb). Weitet, rettet, rettet ben hamptmann! Moor (fic lobreisenb, freudig). Jeht find wir frei — Cameraden! Ich fuble eine Armee in meiner hanft — Tod ober Kreibeit! Wenigstens follen fie Reinen lebendig haben!

(Man blast gum Angriff. Lamm und Greammel. Gie geben ab mit gejagenem Degen.)

# Dritter Akt.

# Erfte Scene.

Amalia im Garten, fpicit auf der Laute.

Sohn wie Engel, voll Balhalla's Wonne, Sohn vor allen Junglingen war er, himmlischmith fein Blid, wie Maiensonne, Rudgestrahlt wom blauen Spiegelmeer.

Sein Umarmen — wathenbes Entzüden! — Mächtig, feurig flopfte Herz an Herz, Mund und Ohr gefesselt — Nacht vor unsern Bliden — Und ber Geist gewirbelt bimmelwarts.

Seine Ruffe — paradiefisch Fahlen! Wie zwei Flammen sich ergreifen, wie Harfentdne in einander spielen Bu der himmelvollen Harmonie,

Sturzten, flogen, rasten Geist und Geist gusammen, Lippen, Bangen brannten, gitterten, —
Seele rann in Seele — Erb' und Himmel schwammen,
Wie gerronnen, um die Liebenden.

Er ist hin — Bergebens, ach! vergebens Stohnet ihm ber bange Seufzer nach. Er ist hin — und alle Lust bes Lebens Wimmert hin in ein verlornes Ach!

### Srang tritt auf.

franz. Schon wieder hier, eigensinnige Schwärmerin? Du hast bich vom frohen Mahle hinweggestohlen und ben Sasten bie Kreude verdorben.

Amatia. Schabe fur biefe unfchulbige Freude! bas Tobtenlied muß noch in beinen Ohren murmeln, bas beinem Bater ju Grabe hallte —

Franz. Willst du denn ewig flagen? Last die Todten schlafen und mache die Lebendigen gludlich! Ich tomme —

Amalia. Und wann gehft bu wieder?

Frang. D meh! Rein fo finfteres ftolges Geficht! bu betrubft mich, Amalia. Ich tomme, dir zu fagen -

Amalia. Ich muß wohl horen, Franz von Moor ist ja gnabiger herr worden.

Franz. Ja recht, das war's, worüber ich bich vernehmen wollte — Marimilian ist schlafen gegangen in der Bater Gruft. Ich bin Herr. Aber ich möchte es vollends ganz sehn, Amalia. — Du weißt, was du unserm Hause warft, du wardst gehalten wie Moors Tochter, selbst den Tod überlebte seine Liebe zu dir, das wirst du wohl niemals vergessen? —

Amalia. Niemals, niemals. Wer bas auch fo leichtfinnig beim froben Dable binweggechen tonnte!

Frang. Die Liebe meines Batere mußt du in feinen Sohnen belohnen, und Karl ift todt — Staunst du? schwindelt bir? Ja mahrhaftig, ber Gedanke ist auch fo schmeicheind erhaben, baß er felbst den Stolz eines Woibes betäubt. Franz tritt die Hoffnungen der edelsten Fraulein mit Fuben, Franz tommt und bietet einer armen, abne ihn halflosen Waise sein Herz, seine Hand und mit ihr all sein Gold an, und alle seine Schlösser und Walder. — Franz, der Beneidete, der Gefürchtete, erklart sich freiwillig für Amalia's Skaven.

Amalia. Warum spaltet ber Blip bie ruchlose Junge nicht, bie bas Frevelwort ausspricht! Du hast meinen Geliebten ermorbet, und Amalia foll bich Gemahl nennen! Du —

Franz. Nicht so ungestum, allergnabigste Pringessin! — Freilich frummt Franz sich nicht mie ein girrender Seladon vor die — freilich hat er nicht gelernt, gleich dem schmachtenden Schäfer Arladiens, dem Scho der Grotten und Felsen seine Liebestlagen entgegen zu jammern — Franz spricht, und wenn man nicht antwortet, so wird er — befehlen.

Amatia. Wurm du, befehlen? mir befehlen? - und wenn man ben Befehl mit Hohnlachen guruntschiett?

Frang. Das wirft bu nicht. Roch weiß ich Mittal, bie ben Stolz eines einbilbischen Starrfopfs so hubsch miederbeugen fonnen — Rloster und Mauern!

Amalia. Bravo! herrlich! und in Aloster und Mauern' mit beinem Basilisten-Amblick auf ewig verschont, und Muße genug, an Karin zu benten, zu hangen. Williammen mit beinem Aloster! auf, auf mit boinen Mauern!

Franz. Haha! ist es das? — Sib Acht! Jeht hast du mich die Kunft gelehrt, wie ich dich qualen soll — Diese ewige Grille von Karl foll bir mein-Andlick gleich einer feuerhaarigen Furie aus dem Aopfe geißeln; das Schnecklib Franz foll hinter dem Bilde deines Lieblings im hinterhalt lauern, gleich dem verzanderten hund, der auf unterirbischen Goldfasten liegt an den hauren will ich bich in die Capelle schleisen, den Degen in der hand bir den ehelichen Schwur aus der Seele preffen bein jungfrauliches Bette mit Sturm erfteigen, und deine ftolge Scham mit noch größerm Stolze bestegen.

Amalia (att ibm eine Mautschelle). Nimm erft bad gur Ausfleuer bin.

Franz (aussebracht). Ha! wie das zelnsach und wieder zehnsach geabndet werden soll! — nicht meine Gemahlin — die Ehre sollst du nicht haben — meine Maitresse sollst du werden, daß die ehrlichen Bauernweiber mit Fingern auf dich deuten, wenn du es wagst und über die Gasse gehst. Knirsche nur mit den Bahnen — speie Feuer und Mord aus den Augen — mich erzsiht der Grimm eines Weibes, macht dich nur schäner, begehrenwerther. Komm — dieses Sträuben wird meinen Triumph zieren und mir die Wollust in erzwungenen Umarmungen wirzen — Komm mit in meine Kammer — ich glühe vor Schussuch — jest gleich sollst du mit mir gehn. (Will sie sorreisen.)

Amalia. (fallt ihm um den Sald. Bergeih mir, Frang! Wie er fie umarmen will, reißt fie ihm den Degen von der Seite und witt dastig jurud.) Siebst du, Bosewicht, was ich jest and dir machen kann! — Ich bin ein Weib, aber ein rasendes Weib — Wag' es einmal — dieser Stahl soll deine geile Brust mitten durchrennen, und der Geist meines Oheims wird mir die Hand dagu führen. Fleuch auf der Stelle! (Sie jagt ihn davon.)

### Amalia.

Ah! wie mir wohl ist — Jest kann ich frei athmen — ich stülle mich stark wie das funkensprühende Ros, grimmig wie die Ligerin dem siegbrüllenden Räuber ihrer Jungen nach — In ein Rloster, sagt er — Dank dir für diese glückliche Entdeckung! — Jeht hat die betrogene Liebe ihre Freistatt gefunden — das Schuert sämmit. Werte. II.

Moster — bas Arenz des Eridsers ist die Freistatt der betros genen Liebe. (Sie will gebn.)

# Dermann tritt fcachtern berein.

Sermann. Fraulein Amalia! Fraulein Amalia!

Amalia. Ungludlicher! Bas ftoreft bu mich?

Sermann. Diefer Centner muß von meiner Seele, eh' er fie jur Solle brudt. (Wirft fich vor ihr nieden.) Bergebung! Bergebung! 3ch hab' Ench fehr beleibigt, Fraulein Amalia!

Amalia. Steh' auf! Geh'! ich will nichts wiffen. (981M fort.)

Sermann (ber fie jurdebalt). Rein! Bleibt! Bei Gott! Bei bem ewigen Gott! Ihr follt Alles wiffen!

Amalia. Keinen Laut weiter — Ich vergebe bir — Siehe beim in Frieden. (Will binwegelten.)

hermann So boret nur ein einziges Wort — es wird Euch all' Eure Rube wiedergeben.

Amalia (tommt jurad und bildt ihn verwundernd an. Bie, Freund? — Ber im himmel und auf Erben tann mir meine Rube wiedergeben?

Bort - Soret mich an!

Amalia (mit Mitleiben feine Sand ergreifend). Suter Menfch — Kann ein Wort von beinen Lippen die Riegel der Ewigkeit aufreißen?

Sermann (flebt auf). Rarl lebt noch!

Amalia (fcreiend). Ungludlicher!

Bermann. Richt anbers - Run noch ein Bort - Euer Dheim -

Amalia (gegen ihn berfiurgenb). Du lugft -

Bermann. Guer Obeim -

Amalia. Karl lebt noch! germann. Und Euer Oheim — Amalia. Karl lebt noch?

Bermann. Auch Guer Obeim - Berrathet mich nicht. Gift binaub.)

Amalia (ficht lange wie berfteinert. Dann fahrt fie wild auf mb eilt ibm nach). Rarl lebt noch!

# Aweite Scene.

Begend an ber Donau.

### Die Mauber

gelagert auf einer Unbobe unter Baumen, Die Pferbe weiben am Dugel hinunter.

Moor. Hier muß ich liegen bleiben, (Wirft fich auf die Erde.) Meine Glieder wie abgeschlagen. Meine Junge trocken wie eine Scherbe. (Schweizer verstert fich unbemerkt.) Ich wollt' ench bitten, mir eine Handvoll Wasser aus diesem Strome zu hoslen, aber ibr sevd alle matt bis in den Tod.

3 dmars. Auch ift ber Bein all in unfern Schlauchen.

Assx. Seht boch, wie fcon bas Getreibe steht! — Die Baume brechen fast unter ihrem Segen. — Der Beinstod voll hoffnung.

Grimm. Es gibt ein fruchtbares Jahr.

Moor. Meinst du? Und so murbe doch ein Schweiß in ber Welt bezahlt. Giner? — Aber es tann über Nacht ein hagel fallen und Alles zu Grunde schlagen, 3ch war3. Das ift leicht moglich. Es tann Alles ju Grunde geben, wenige Stunden vorm Schneiben.

Moor. Das sag' ich ja. Es wird Alles zu Grunde gehn. Warum soll dem Menschen das gelingen, was er von der Ameise hat, wenn ihm das sehlschlägt, was ihn den Göttern gleich macht? — ober ist hier die Mart seiner Bestimmung?

sowars. Ich tenne fie nicht.

Mesor. Du hast gut gesagt, und noch besser gethan, wenn du sie nie zu kennen verlangtest! — Bruder — ich habe die Meuschen gesehen, ihre Bienensorgen und ihre Riesenprojecte — ihre Götterplane und ihre Malsegeschäfte, das wunderseltssame Wettrennen nach Glückseligkeit; — dieser dem Schwung seines Rosses anvertraut — ein anderer der Nase seines Esels — ein dritter seinen eigenen Beinen; dieses bunte Lotto des Lebens, worin so Mancher seine Unschuld und — seinen Himmel sest, einen Tresser zu haschen, und — Nullen sind der Auszug — am Ende war kein Tresser darin. Es ist ein Schauspiel. Bruder, das Thranen in deine Augen lockt, wenn es dein Zwechsell zum Selächter kielt.

3 d war3. Bie herrlich die Sonne dort untergeht!

Mor (in ben Anblid versentt). Go ftirbt ein Selb! — Aus betungewurdig!

Grimm. Du icheinft tief gerührt.

Moor. Da ich noch ein Bube war — war's mein Lieblingsgedante, wie sie zu leben, zu sterben wie sie — (mit verbiffe, nem Schmer) Es war ein Bubengebante!

Grimm. Das will ich hoffen.

Moor (brudt ben but uber's Geficht). Es mar eine Beit - Laft mich allein, Cameraben.

3 dm arg. Moor! Moor! Bad jum henter? - Bie er feine Karbe verandert!

Grimm. Alle Teufel! was hat er? wird ihm ibel?

Moor. Es war eine Beit, wo ich nicht schlafen tonnte, wenn ich mein Nachtgebet vergessen hatte —

Grimm. Bift du mabnfinnig? Willft du dich von deinen Bubeniabren bofmeiftern laffen?

Most (legt fein Saupt auf Grimme Bruft). Bruder! Bruder! Grimm. Wie? fep boch fein Kind — ich bitte bich — Moor. War' ich's — wat' ich's wieder!

Grimm. Pfui! pfui!

3 ch w ar3. Heitre dich auf. Sieh biefe malerische Lands schaft — ben lieblichen Abend.

Most. Ja Freunde! biese Welt ift fo fcon. Schwarz. Run, bas mar mehl gesprochen.

Masr. Diefe Erbe fo berrlich.

Grimm. Recht - recht - fo bor' ich's gern,

Moor gurudgefunten). Und ich fo häßlich auf biefer schönen Welt — und ich ein Ungeheuer auf diefer herrlichen Erbe.

Grimm. D meh, o meh!

Most. Meine Unschuld! meine Unschuld! — Seht! es ist Alles hinausgegangen, sich im friedlichen Strahl des Frühzlings zu sonnen — warum ich allein die Hölle saugen aus den Freuden des himmels? — Daß Alles so gludlich ist, durch den Seist des Friedens Alles so verschwistert! — Die ganze Welt eine Familie und ein Bater dort oben — Mein Bater nicht — ich allein der Verstoßene, ich allein ausgemustert aus den Reihen der Reinen — mir nicht der süße Rame Kind — nimmer mir der Seliebten schmachtender Blid — nimmer, nimmer des Busenfreundes Umarmung. (Wild zurücksabrend.) Umlagert von Mordern — von Nattern umzischt — angeschmies det an das Laster mit eisernen Banden — hinausschwindelnd ins Grad des Verderbens auf des Lasters schwantendem Rohr —

mitten in ben Blumen ber gludlichen Welt ein heulenber Abbabonna!

Schwarz (ju ben Uebrigen). Unbegreiflich! ich hab' ibn nie fo gesehen.

Mor (mit Behmuth). Daß ich wiederkehren durfte in meisner Mutter Leib! daß ich ein Bettler geboren werden durfte! — Nein! ich wollte nicht mehr, o himmel — daß ich werden durfte mie dieser Laglohner einer! — D ich wollte mich abmiden, daß mir das Blut von den Schläfen rollte — mir die Wollust eines einzigen Mittagsschlafs zu erkausen — die Sesligteit einer einzigen Ehrane.

Grimm gu ben Anbern). Rur Gebulb, ber Parorpomus ift fcon im Kallen.

Most. Es war eine Zeit, wo sie mir so gern stoffen — o ihr Lage bes Friedens! du Schloß meines Naters — ihr grunen schwärmerischen Thäler! D all ihr Elpsiums-Seenen meiner Aindheit! werdet ihr nimmer zurucklehren — nimmer mit töstlichem Säuseln meinen brennenden Busen tühlen? — Traure mit mir, Natur — Sie werden nimmer zurücklehren, nimmer mit töstlichem Säuseln meinen brennenden Busen tühlen. — Dahin! dahin! nuwiederbringlich! —

#### Schweiger mit Waffer im But.

3 dweiger. Sauf ju, Sauptmann - hier ift Baffer ges mug, und friich wie Gis.

3chwarz. Du bluteft ja - was haft bu gemacht?

34 weizer. Narr, einen Spaß, der mir bald zwei Beine und einen hals gefostet hatte. Wie ich so auf dem Sandhügel am Fluß hintrolle, glitsch! so rutscht der Plunder unter mir ab und ich zehn rheinlandische Schuh lang hinunter — da lag ich, Ī

und wie ich mir eben meine fanf Sinne wieder gurecht fete, treff' ich dir das tlarfte Baffer im Ries. Genug diefimal für den Lang, dacht' ich, dem hauptmann wird's wohl fomeden.

Asst (gibt ihm den but jurud und wischt ihm sein Gesicht ab). Sonst sieht man ja die Narben nicht, die die bohmischen Keiter in deine Stirn gezeichnet haben — bein Wasser war gut, Schweizer — diese Narben stehen dir schon.

Schweiger. Pah! hat noch Plat genug für ihrer breifig.

Most. Ja, Kinder — es war ein heißer Nachmittag — und nur einen Mann verloren — mein Roller starb einen schonen Tod. Man würde einen Marmor auf seine Gebeine sehen, wenn er nicht mir gestorben wäre. Nehmet vorlieb mit diesem. (Er wischt sich die Augen.) Wie viel waren's doch von den Feinden, die auf dem Plage blieben?

Schweiger. hundert und fechgig hufaren - brei und neungig Dragoner, gegen vierzig Jager - breihundert in Allem.

Moor. Dreihundert für Einen! — Jeder von euch hat Anspruch an diesen Scheikel! (Er entalbu fic das Saupt.) Hier beb' ich meinen Dolch auf. So wahr meine Seele lebt! Ich will euch nie mals verlassen.

Som eiger. Sombre nicht! Du weißt nicht, ob bu nicht noch aludlich werben und bereuen wirft.

Mass. Bei ben Gebeinen meines Roller! 36 will euch niemals verlaffen.

# Rofinsky tommt.

Assinsky (vor fich). Ju diesem Revier herum, sagen fie, werd' ich ihn antreffen — he holla! mas sind das für Gesichter? — Gollten's — wie wenn's diese — fie sind's, sind's! — ich will sie ameden.

3 dwarz. Gebt Mot! wer tommt ba?

Rofinsky. Meine Gerren! verzeihen Gie! 3ch weiß nicht, geb' ich recht ober unrecht?

Moor. Und wer muffen wir fepn, wenn Sie recht geben ? Aofinsky. Manner!

Schweizer. Ob wir bas auch gezeigt haben, Sauptmann? Assinshn. Manner such' ich, die bem Code ins Gesicht seben und bie Gefahr wie eine zahme Schlange um sich spielen lassen, die Freiheit hoher schäften, als Ehre und Leben, deren bloffer Name, willommen dem Armen und Unterbruckten, die Beherztesten feig und Trannen bleich macht.

Schweiger (jum Sauptmann). Der Buriche gefällt mir. - Sore, guter Freund! Du haft beine Leute gefunden.

Kofinsky. Das bent' ich, und will hoffen, bald meine Bruber. — So tonnt ihr mich benn zu meinem rechten Manne weifen, benn ich fuche euren hauptmann, ben großen Grafen von Moor.

3 ch meiger (gibt ibm die Sand mit Marme). Lieber Junge! wir buben einander.

Moor (naber tommenb). Rennen Sie auch ben Sauptmann?

Assinsky. Du bist's — in biefer Miene — wer sollte bich ansehen und einen Andern suchen? (Starrt ihn lange an.) Ich habe mir immer gewünscht, den Mann mit dem vernicht tenden Blide zu sehen, wie er saß auf den Ruinen von Carthago — jest wunsch' ich es nicht mehr.

3 ch mei zer. Bligbub'!

Moor. Und was führt Gie gu mir?

Aofinsky. D Sauptmann! mein mehr als grausames Schieffal — ich habe Schiffbruch gelitten auf ber ungestumen See bieser Belt, bie hoffnungen meines Lebens hab' ich muffen

feben in den Grund finten, und blieb mir nichts übrig, als die marternde Erinnerung ihres Berluftes, die mich wahnfinnig machen wurde, wenn ich sie nicht durch anderwärtige Thätigteit zu erstiden suchte.

Mass. Schon wieder ein Rlager wider die Gottheit! - Rur weiter.

As finsky. Ich wurde Solbat. Das Unglud verfolgte mich auch ba — ich machte eine Fahrt nach Offindien mit, mein Schiff scheiterte an Klippen — nichts als fehlgeschlagene Plane! Ich hore endlich weit und breit erzählen von beinen Thaten, Mord bren nereien, wie sie sie nannten, und bin hieher gereist breißig Meilen weit, mit dem festen Entschluß, unter dir zu dienen, wenn du meine Dienste annehmen willt — Ich bitte dich, würdiger Hauptmann, schlage mir's nicht ab!

3 dweizer (mit einem Sprung). Beifa! Beifa! So ift ja unfer Roller zehnhundertfach vergutet! Ein ganzer Mordbruder für unfre Bande!

Moor. Die ift bein Rame?

Asfinsky. Rofinsty.

Most. Wie? Rofinsty! weißt du auch, daß du ein leichtsnmiger Anabe bift, und über den großen Schritt deines Lebens weggantelft, wie ein unbesonnenes Radden — Hier wirft du nicht Balle werfen oder Kegeltugeln schieben, wie du dir einbilbest.

As finsky. Ich weiß, was du fagen willft — Ich bin vier und zwanzig Jahre alt, aber ich habe Degen blinten gesehen und Augeln um mich surren gehört.

Most. Go, junger herr? - Und hast bu bein Fechten um barum gelernt, arme Reisenbe um einen Reichsthaler nieberaustogen, ober Beiber binterrude in ben Bauch ju ftechen ? Seh', geh'! bu bift beiner Amme entlaufen, weil fie dir mit der Ruthe gebroht hat.

Ichweiger. Bas jum henter, hauptmann! was beutft bu? willft du biefen hercules fortschiden? Sieht er nicht gerade so brein, als wollt' er ben Marschall von Sachsen mit einem Rührlöffel über ben Ganges jagen?.

Most. Weil bir beine Lappereien mißglidten, tommft bu und willt ein Schelm, ein Meuchelmorber werben? — Mord, Anabe, verstehst du bas Wort auch? Du magst ruhig schlafen gegangen sepn, wenn du Mohntopfe abgeschlagen haft, aber einen Mord auf der Seele ju tragen —

Assinabp. Jeden Mord, ben bn mich begeben beißt, will ich verantworten.

Moor. Bad? bift bu fo l'lug? Billft bu bich anmaßen, einen Mann mit Schmeicheleien zu fangen? Woher weißt du, daß ich nicht bose Tranme habe ober auf dem Todbette nicht werde blaß werden? wie viel hast du schon gethan, wobei du an Berantwortung gedacht hast?

Asfinsky. Wahrlich! noch febr wenig, aber boch biefe Reife in bir, ebler Graf!

Most. hat bir bein hofmeister die Geschichte des Nobin in die hande gespielt — man sollte dergleichen unvorsichtige Canaillen auf die Galeere schmieden, — die deine kindische Phantasie erhipte und dich mit der tollen Sucht zum großen Manne austeckte? Ribelt dich nach Namen und Ehre? willst du Unsterdlichkeit mit Mordbrennereien erkaufen? Mert' dir's, ehrgeiziger Jüngling! Für Mordbrenner grünet kein Lorboer! Auf Banditensiege ist kein Triumph geseht — aber Fluch, Gesfahr, Tod und Schande — Siehst du auch das Hochgericht dort auf dem Sugel?

Ppiegelberg (unwills aufr und absebend). Ei wie bumm! wie abscheulich, wie unverzeihlich dumm! Das ift die Manier nicht! Ich hab's anders gemacht.

Asfinsky. Bas foll ber fürchten, ber ben Lob nicht fürchtet?

Most. Brav! unvergleichlich! Du baft bich wader in ben Soulen gehalten, bu haft beinen Seneca meifterlich aus: wendig gelernt. - Aber, lieber Freund, mit bergleichen Gen= tengen wirft bu bie leibenbe Ratur nicht beschwaßen, bamit wirft bu die Pfeile bes Somerzes nimmermehr flumpf maden. - Befinne bich recht, mein Sobn! (Er uimmt feine Sand.) Dent'. ich rathe dir als ein Bater - lern' erft die Tiefe des Abgrunds tennen, eb' bu bineinspringft! Wenn bu noch in ber Belt eine einzige Kreude zu erhaschen weißt - es tonnten Angenblicke tommen, wo bu - aufwachft - und dann - mochte es gu ipat fenn. Du trittft bier gleichfam aus bem Rreife ber Denfch: beit - entweder du mußt ein hoberer Menich fenn, ober bu bift ein Teufel - Noch einmal, mein Gobn! wenn bir noch ein Kunten von Soffnung irgend anderswo glimmt, fo verlaß biefen foredlichen Bund, ben nur Berzweiflung eingeht, wenn ibn nicht eine bobere Beisbeit geftiftet bat - Dan tann fich taufchen - glaube mir, man tann bas für Starte bes Beiftes balten, was doch am Ende Bergweiflung ift - Glaube mir, mir! und mede bich eilig binmeg.

Assinsky. Nein! ich fliebe jeht nicht mehr. Wenn bich meine Bitten nicht ruhren, so bore die Geschichte meines Ungluds. — Du wirst mir dann selbst ben Dolch in die Sande zwingen, du wirst — Lagert euch hier auf den Baden, und hort mir aufmerkfam zu!

Mast. 3ch will fie boren.

Asfinsky. Biffet alfo, ich bin ein bobmifder Chelmann,

und wurde durch ben frühen Tod meines Waters herr eines ausehnlichen Ritterguts. Die Gegend war paradiefisch — benn sie enthielt einen Engel — ein Madchen, geschmicht mit allen Reizen ber blübenden Jugend und keusch wie das Licht bes himmels. Doch, wem sag' ich das? Es schallt an euren Ohren vorüber — ihr habt niemals geliebt, sept niemals geliebt worden —

3chweiger. Sachte, fachte! unfer Sauptmann wirb feuerroth.

Msor. Sor' auf! ich will's ein andermal boren - mors gen, nachftens, ober - wenn ich Blut gesehen habe.

Assinsky. Blut, Blut — hore nur weiter! Blut, sag' ich dir, wird beine gange Seele fullen. Sie war burgerlicher Seburt, eine Deutsche — aber ihr Anblid schmelzte die Vorurtheile des Abels hinweg. Mit der schückernsten Bescheibenheit nahm sie den Trauring von meiner Hand, und übermorgen sollte ich meine Amalia vor den Altar führen.

Misst (fleht fchnell auf).

As finsky. Mitten im Taumel ber auf mich wartenden Seligfeit, unter den Jurustungen zur Bermahlung — werde ich durch einen Erpressen nach hofe citirt. Ich stellte mich. Man zeigte mir Briefe, die ich geschrieben haben sollte, voll verrätherischen Inhalts. Ich erröthete über der Bosheit — man nahm mir den Degen ab, warf mich ins Gefängniß, alle meine Sinne waren binweg.

Ich weiger. Und unterbeffen - nur weiter! ich rieche ben Braten icon.

As finsky. hier lag ich einen Monat lang, und wußte nicht, wie mir geschah. Mir bangte für meine Amalia, bie meines Schickfals wegen jebe Minnte einen Tob wurde zu leiden baben. Endlich erscheint ber erfte Minister bes hofes, wunfcht mir jur Entbedung meiner Unschuld Glud mit zudersußen Borten, liest mir den Brief der Freiheit vor und gibt mir meinen Degen wieder. Jest im Triumphe nach meinem Schloß, in die Arme meiner Amalia zu fliegen, — sie war verschwunden. In der Mitternacht sep sie weggebracht worden, wüßte Niemand, wohin? und seitdem mit keinem Auge mehr gesehen. Hu! schoß mir's auf, wie der Blis, ich sliege nach der Stadt, sondire am Hof — alle Augen wurzelten auf mir, Niemand wollte Bescheid geben — endlich entdede ich sie durch ein verdorgenes Gitter im Palast — sie warf mir ein Billetchen zu.

Schweiger. Sab' ich's nicht gefagt?

Assinsky. Holle, Tod und Teufel! da stand's! man hatte ihr die Wahl gelaffen, ob sie mich lieber sterben sehen, oder die Maitresse des Fürsten werden wollte. Im Kampfe zwischen Ehre und Liebe entschied sie für das Zweite, und stachend ich war gerettet.

schweiger. Bas thatft bu ba?

Kofinsky. Da stand ich, wie von tausend Donnern getroffen! — Blut! war mein erster Gedanke, Blut! mein letter. Schanm auf dem Munde, renn' ich nach hause, wähle mir einen breispisigen Degen, und damit in aller hast in des Ministers haus, denn nur er — er nur war der höllische Kuppler gewesen. Man muß mich von der Gasse bemerkt daben, denn wie ich hinauf trete, waren alle Zimmer versschlossen. Ich suche, ich frage: er sep zum Kursten gefahren, war die Antwort. Ich mache mich geraden Wegs dahin, man wollte nichts von ihm wissen. Ich gehe zurück, sprenge die Thuren ein, sinde ihn, wollte eben — aber da sprangen fünf die sechs Bediente aus dem hinterhalte und entwanden mir den Degen.

Someiger (fampft auf ben Boben). Und er friegte nichts, und bu sogit leer ab?

Asfinsky. Ich ward ergriffen, angeflagt, peinlich proceffirt, infam — mertt's euch! — aus befonberer Snabe infam aus ben Granzen gejagt; meine Sater fielen als Prafent bem Minister zu, meine Amalia bleibt in ben Rauen bes Ligers, verseufzt und vertrauert ihr Leben, wahrend bag meine Rache fasten und sich unter bas Joch bes Despotismus trimsmen mut.

Schweizer (aufftebend, feinen Degen webend). Das ift Buffer auf unfere Duble, hauptmann! Da gibt's mas angugunden!

Most (ber bibber in beftigen Bewegungen bin und ber gegangen, fpringt rafc auf, su ben Raubern). 3ch muß fie feben — Auf! rafft zusammen — bn bleibft, Kofinoty — pact eilig zusammen!

Die Mauber. Bobin? mas?

Moor. Bohin? wer fragt wohin? (beftis zu Schweizern). Berrather, bu willft mich jurudhalten? Aber bei ber Soffnung bes himmels!

Someiger. Berrather ich? - Geb' in bie Bolle, ich folge bir!

Most (faut ibm um ben Sald). Bruderherg! bu folgst mir — Sie weint, fie weint, fie vertrauert ihr Leben. Auf! hurtig! Alle! nach Franken! In acht Tagen muffen wir bort feyn.

(Gie geben ab.)

# Vierter Akt

# Erfte Scene.

Ednbliche Gegenb um bas Moorische Schlof.

# Mauber Mesr. Roftusky

in ber Ferne.

Mest. Geh' voran und melbe mich. Du weißt boch noch Alles, was du fprechen mußt?

Assinsky. Ihr sept ber Graf von Brand, tommt aus Medlenburg, ich Guer Reitinecht — Sorgt nicht, ich will meine Rolle schon spielen, Lebt wohl! (186.)

Msor. Sep mir gegrußt, Baterlands-Erde! (Er tüst die Erde.) Baterlands-Himmel! Baterlands-Sonne! — und Fluren und Higel und Ströme und Balber! fepd alle, alle mir herzlich gegrußt! — Wie so töstlich wehet die Luft von meinen Heimath-Sebirgen! wie strömt balfamische Wonne aus euch dem armen Flüchtling entgegen! — Elpsium! dichterische Welt! Halt ein, Moor! dein Fuß wandelt in einem heiligen Lempel.

(Er tommt naber.) Sieb ba, auch bie Schmalbennefter im

Sologbof - auch bas Gartentburden! - und biefe Ede am Baun, wo bu fo oft ben Fanger belaufchteft und nedteft und bort unten bas Biefenthal, wo bu ber Beld Alexander beine Macedonier ind Treffen bei Arbela führteft, und nebenbran ber grafige Sugel, von welchem du ben verfischen Satraven niederwarfft - und beine fiegende Kabne flatterte boch! (Er lächelt.) Die goldnen Masenjahre der Angbenzeit leben wieder auf in ber Seele bes Glenden - ba marft bu fo glidelich, marft fo gang, fo molfenlos beiter - und nun - ba liegen die Erummer beiner Entwurfe! Sier follteft bu wandeln bereinft, ein großer, ftattlicher, gepriefener Mann - bier bein Anabenleben in Amalia's blubenden Kindern jum zweitenmale leben - bier! bier ber Abaott beines Bolfs - aber ber bofe Reind fcmollte bagu! (Er fabrt auf.) Barum bin ich bieber gefommen? baß mir's ginge wie bem Gefangenen, ben ber flirrende Gifenring aus Traumen ber Kreibeit aufjagt - nein, ich gebe in mein Elend gurud! - Der Gefangene bat bas Licht vergeffen, aber ber Traum der Kreibeit fubr über ibm wie ein Blis in ber Nacht, ber fie finfterer gurudlagt - Lebt mobl, ihr Baterlande-Thaler! einst fabt ibr ben Anaben Rarl, und ber Anabe Rarl war ein gludlicher Knabe - jest fabt ihr ben Mann, und er mar in Bergweiflung. (Er brebt fich fonell nach bem außerften Enbe ber Gegend, allmo er plotlich fille fieht und nach bem Schloß mit Behmuth binuberblidt.) Sie nicht feben, nicht einen Blid? - und nur eine Mauer gemefen zwischen mir und Amalia -Rein! feben muß ich fie - muß ich ibn - es foll mich sermalmen! (Er tehrt um.) Bater! Bater! bein Sohn nabt - weg mit bir, ichwarges, rauchendes Blut! weg, bobler, graffer, judenber Tobesblid! Mur biefe Stunde laff mich frei - Amalia! Bater! bein Rarl nabt! (Er geht fcnell auf bas Schlof ju.) - Quale mich, wenn ber Tag erwacht, laff' nicht

ab von mir, wenn die Racht tommt — quale mich in schrecklichen Erdumen! nur vergifte mir diese einzige Wollust nicht! (Er fiede an der Psorte.) Wie wird mir? was ist das, Moor? Sep ein Mann! — — Codesschauer — Schrecken: Ahnung — — (Er seht hinein.)

# Zweite Scene.

Salerie im Schlof.

# Manber Mast. Amalia treten auf.

Amalia. Und getrauten Sie fich wohl, fein Bilbnif unter biefen Gemalben ju erteunen?

Most. Ogang gewiß. Sein Bild mar immer lebendig in mir. (An den Gemalden herumgebend.) Diefer ist's nicht.

Amalia. Errathen! — Er war der Stammvater des graflichen hauses, und erhielt den Abel von Barbaroffa, dem er wider die Seerauber biente.

Mssr (immer an ben Gemalben.) Diefer ift's auch nicht — and ber nicht — auch nicht jener bart — er ift nicht unter ihnen.

Amalia. Wie, feben Sie boch beffer! ich bachte, Sie tennten ibn -

Moor. Ich tenne meinen Bater nicht besser! Ihm fetlt ber sanstmuthige Jug um den Mund, der ihn aus Tausenden kenntlich macht — er ist's nicht.

Amalia. Ich erftaune. Wie? Achtzehn Jahre nicht mehr gefeben, und noch --

Schillers fammtl. Berte, II.

Moor (ichnell mit einer fliegenden Rothe). Diefer ift's! (Er fiebt wie vom Blip geruhrt.)

Amatia. Ein vortrefflicher Mann.

Mor (in seinen Anblid versunken.) Bater! Baler! vergib mir! — Ja, ein vortrefflicher Mann! — (Er wischt fich die Augen.) Ein göttlicher Mann!

Amalia. Sie fcheinen viel Antheil an ihm zu nehmen.

Moor. Dein vortrefflicher Mann - und er follte babin fem?

Amalia. Dahin! wie unfere besten Freuden dahin gehn — (Sanst feine Sand ergreifend.) Lieber herr Graf, es reift feine Seligkeit unter bem Monde.

Roor. Sehr mahr, fehr mahr — und follten Sie schon biese traurige Erfahrung gemacht haben? Sie konnen nicht brei und zwanzig Jahre alt sepn.

Amalia. Und habe fie gemacht. Alles lebt, um traurig wieder ju sterben. Wir intereffiren uns nur barum, wie gewinnen nur barum, daß wir wieder mit Schmerzen verlieren.

Moor. Sie verloren ichon etwas?

Amalia. Richts. Alles! Nichts - wollen wir weiter geben, herr Graf?

Moor. So eilig? Weß ift bieß Bilb rechter Hand bort?

Amalia. Dieß Bilb linter Band ift ber Sohn bes Grafen, ber wirkliche Berr — Rommen Sie, fommen Sie!

moor. Aber bieß Bilb rechter Sand?

Amalia. Sie wollen nicht in ben Garten gehn?

Roor. Aber bieg Bild rechter Sand? - Du weinft Amalia?

Amalia (fchnell ab).

#### Moor.

Sie liebt mich! fie liebt mich! — Ihr ganzes Wesen fing an sich zu empdren, verrätherisch rollten die Ehränen von ihren Bangen. Sie liebt mich! — Elender, das verdientest du num sie! Steh' ich nicht hier wie ein Serichteter vor dem tödtlichen Block? Ist das der Sopha, wo ich an ihrem Halse in Wonne schwamm? Sind das die väterlichen Sale? (Ergriffen vom Ansbild seines Baterd.) Du, du — Feuerstammen aus deinem Auge — Fluch, Fluch, Berwerfung! — Wo bin ich? Nacht vor meinen Augen — Schrecknisse Sottes — Ich, ich hab' ihn getöbtet!

# frang von Moor in tiefen Gebanten.

Weg mit diesem Bild! weg, seige Memme! Bas zagst du, und vor wem? Ist mir's nicht die wenigen Stunden, die der Graf in diesen Mauern wandelt, als schlich' immer ein Spion der Holle meinen Fersen nach — Ich solle' ihn kennen! Es ist so was Großes und Oftgeschenes in seinem wilden sonnverbrannten Gesicht, das mich beben macht — Auch Amalia ist nicht gleichgultig gegen ihn! Läßt sie nicht so gierig schmachztende Blide auf dem Kerl herumtreuzen, mit denen sie doch gegen alle Belt sonst so geizig thut? Sah ich's nicht, wie sie ein paar diebische Ehranen in den Wein fallen ließ, den er hinter meinem Ruden so hastig in sich schlürste, als wenn er das Glas mit hineinziehen wollte? Ja, das sah ich, durch den Spiegel sah ich's mit diesen meinen Augen. Holla, Franz! sieh dich vor! dahinter stedt irgend ein verderbenschwangeres Ungehener!

Wer fieht forfchend bem Portrait Karle gegenüber,

Sein langer Ganfebale - feine fowarten, fenerwerfenben Mugen, bm! bm! - fein finfteres überhangendes, bufdiges Mugenbraun. (Pibblich jufammenfahrenb.) - Schabenfrobe Bolle! jagft bu mir biefe Ahnung ein? Es ift Rarl! ja jest werben mir alle Buge wieber lebenbig - Er ift's! trop feiner Larve! - Er ift's - tros feiner Larve! - Er ift's - Lob unb Berbammnif! (Auf und ab mit heftigen Schritten.) Sab' ich barum meine Rachte verpraßt, - barum Relfen binmeggeraumt und Abgrunde eben gemacht, - bin ich barum gegen alle Inftincte ber Menichbeit rebellifd worben, bas mir aulebt biefer unftate Landstreicher burd meine funftlichften Birbel tolple - Sacte! nur facte! Es ift nur noch Spielarbeit übrig - Bin ich boch ohnebin fcon bis an bie Ohren in Tod: funden gewatet, daß es Unfinn mare, gurudgufdwimmen, wenn bas Ufer icon fo weit binten liegt - and Umfebren ift bod nicht mehr ju gebenten - Die Gnabe felbft murbe an ben Bettelftab gebracht, und die unendliche Erbarmung banferott merben, menn fie fur meine Soulben all' aut fagen wollte - Alfo vormarte wie ein Mann - (Er fdellt.) - Er verfammle fich ju bem Geifte feines Baters und tomme! ber Tobten fvott' ich. - Daniel! be, Daniel! - Bas gilt's, ben baben fie auch icon gegen mich aufgewiegelt! Er fiebt fo gebeimnigvoll.

### Paniel tommt.

Daniel. Bas fteht ju Befehl, mein Gebieter?

Franz. Richts. Fort, fülle biefen Becher mit Wein, aber hurtig! (Daniel ab.) Wart, Alter! bich will ich fangen, ins Auge will ich bich faffen, so starr, daß bein getroffenes Gewiffen burch die Larve erblassen soll! Er soll sterben! — Der ist ein Stumper, der sein Wert nur auf die Halfte bringt, und dann weggeht und mußig jugafft, wie es weiter damit werden wird.

#### Paniel mit Wein.

Frang. Stell' ihn hieher! Sieh mir fest ins Auge! Wie beine Aniee schlottern! wie bu gitterft! Gesteb', Alter! Bas haft bu gethan?

Daniel. Richts, gnabiger herr, fo mahr Gott lebt und : meine arme Seele!

Frang. Erint' diesen Wein aud! — Bad? bu jauberft? — heraus, schnell! Bas hast bu in ben Wein geworfen?

Daniel Silf Gott! Bad? 3ch in ben Bein?

Franz. Gift haft du in den Bein geworfen! Bift du nicht bleich wie Schnee? Gefteh', gefteh'! Ber hat dir's gegeben? Richt wahr, der Graf, der Graf hat dir's gegeben?

Daniel, Der Graf? Jesus Maria! ber Graf hat mir nichts gegeben!

Franz (greift ibn bart an). Ich will bich wurgen, baf bu blau wirft, eisgraner Lugner bu! Nichts? Und was stedtet ihr benn so beisammen? Er und bu und Amalia? Und was flustertet ihr immer zusammen? heraus bamit! Was für Seheimnisse, was für Sebeimnisse bat er bir anvertraut?

Baniel. Das weiß der allwiffende Sott; er hat mir feine Sebeimniffe anvertrant.

Franz. Wilft bu es laugnen? Mas für Cabalen habt ihr angezettelt, mich and bem Wege zu raumen? Nicht wahr? Mich im Schlaf zu erbroffeln? Mir beim Bartscheeren die Gurgel abzuschneiten? Mich im Wein oder in Chocolade zu vergeben? Heraus, heraus! — oder mir in der Supve den ewigen Schlaf zu geben? Heraus damit! ich weiß Alles.

Baniel. So helfe mir Gott, wenn ich in Roth bin, wie ich Euch jeht nichts anders fage, als die reine lautere Wahrheit. Fraus. Diesmal will ich bir verzeiben. Aber gelt, er stedte bir gewiß Geld in beinen Beutel? Er brudte bir bie Sand starter, als ber Brauch ist? so ungefahr, wie man fie feinen alten Befannten ju bruden pflegt?

Daniel. Riemals, mein Gebieter.

Frang. Er fagte bir, jum Erempel, bag er bich etwa fcon tenne? — bag bu ihn fast tennen solltest? bag bir einmal bie Dece von ben Augen fallen murbe — baß — was? bavon sollt' er bir niemals gesagt haben?

Daniel. Richt bas Minbefte.

Frang. Daß gewiffe Umftande ihn abhielten — daß man oft Masten nehmen muffe, um feinen Feinden augutonnen — baß er fich rachen wolle, aufs grimmigfte rachen wolle?

Baniel. Dicht einen Laut von biefem Allem.

Frang. Bas? gar nichts? Besinne bich recht. — Daß er ben alten herrn fehr genau — besonders genau gefannt — baß er ihn liebe — ungemein liebe — wie ein Sohn liebe —

Daniel. Etwas bergleichen erinnere ich mich von ihm ge-

Frang (blaß). hat er, hat er wirklich? Bie, fo laff' mich boch boren! Er fagte, er fep mein Bruber?

Daniel (betroffen). Bas, mein Sebieter? — Rein, bas fagte er nicht. Aber wie ihn das Fraulein in der Salerie herzumführte, ich putte eben den Staub von den Nahmen der Gemälbe ab, stand er bei dem Portrait des seligen Herrn ploklich stille, wie vom Donner gerührt. Das gnadige Fraulein deutete drauf hin und sagte: ein vortrefflicher Mann! Ja, ein vortrefflicher Mann! gab er zur Antwort, indem er sich die Augen wischte.

srang. Sore, Daniel! Du weißt, ich bin immer ein gutiger herr gegen bich gewesen, ich habe bir Rahrung und

Aleiber gegeben, und bein ichmaches Alter in allen Geschäften geschont -

Daniel. Dafür lohn' Gud ber liebe herr Gott! und ich

bab' Euch immer redlich gebient.

frang. Das wollt' ich eben fagen. Du haft mir in beinem Leben noch teine Wiberrebe gegeben, benn bu weißt gar zu wohl, daß bu mir Gehorsam schuldig bist in Allem, was ich bich beiße.

Daniel. In Allem von gangem Bergen, wenn es nicht

wider Gott und mein Gewiffen geht.

frang. Possen, Possen! Schamft bu bich nicht? Ein alter Mann, und an bas Beihnacht : Mahrchen zu glauben Seh', Daniel! bas war ein bummer Gebante. Ich bin ja herr. Mich werden Gott und Gewissen strafen, wenn es ja einen Gott und ein Gewissen gibt.

Daniel (foligt bie Sande jusammen). Barmherziger himmell fran3. Bei beinem Gehorsam! Berstehst bu bas Bort auch? Bei beinem Gehorsam befehl' ich bir, morgen barf ber Graf nicht mehr unter ben Lebenbigen manbeln.

Daniel. Bilf, beiliger Gott! Befmegen?

Frang. Bei beinem blinden Gehorfam! - und an bich werb' ich mich halten.

waniel. An mich? Silf, felige Mutter Gottes! An

Franz. Hier ist nicht lange Besinnzeit, bein Schickal steht im meiner hand. Willst du dein Leben im tiefsten meiner Thurme vollends andschmachten, wo der Hunger dich zwingen wird, deine eigenen Knochen abzunagen, und der brennende. Durst, dein eigenes Wasser wieder zu sausen? — Oder willst du lieber dein Brod effen im Frieden, und Ruhe haben in deinem Alter?

Daniel. Bas, herr? Frieb' und Rube im Alter, und ein Cobtichlager?

Frang. Antwort auf meine Frage !

Daniel. Meine grauen Saare, meine grauen Saare!

Brang. Ja ober Rein!

Baniel, Rein! - Gott erbarme fich meiner!

Grang (im Begriff ju geben). Gut, bu follft's nothig haben. (Daniel batt ibn auf und fallt vor ibm nieber.)

Daniel, Erbarmen, Berr! Erbarmen!

frang. Ja ober Rein!

Paniel. Gnabiger Herr! ich bin heute ein und flebenzig Jahr alt! und hab' Water und Mutter geehrt, und Niemand meines Wissens um bes Hellers Werth im Leben vervortheilt, und hab' an meinem Glauben gehalten treu und redlich, und hab' in Eurem Hause gebient vier und vierzig Jahre, und erwarte jeht ein ruhig seliges Ende, ach Herr, Herr! (umfast wine Knies bestig) und Ihr wollt mir den letten Arost rauben im Sterben, daß der Wurm des Gewissens mich um mein lettes Gebet bringe, daß ich ein Gränel vor Gott und Menschen schlafen gehen soll? Nein, nein, mein liebster bester, liebster guddiger Herr! das wollt Ihr nicht, das thunt Ihr nicht wollen von einem einundssebenzigjährigen Manne.

frang. Ja ober Dein! mas foll bas Geplapper?

Daniel. Ich will Euch von nun an noch eifriger bienen, will meine durren Sehnen in Eurem Dienst wie ein Taglohner abarbeiten, will früher aufstehen, will fpater mich nieberlegen — ach, und will Euch einschließen in mein Abend = und Morgewgebet, und Gott wird das Gebet eines alten Mannes nicht wegwerfen.

frang, Gehorfam ift beffer, benn Opfer. Saft bu je

gebort, daß sich ber Senket zierte, wenn er ein Urtheil vollfireden follte?

Daniel. Ach ja wohl! aber eine Unschnib erwurgen - einen -

Franz. Bin ich bir etwa Rechenschaft schuldig? Darf bas Beil den henter fragen, warum babin und nicht dorthin? — Aber sieh, wie langmuthig ich bin — ich biete dir eine Belohnung für das, was du mir hulbigtest.

Daniel. Aber ich hoffte, ein Chrift bleiben zu burfen, ba ich Gud bulbiate.

Frang. Reine Miberrebe! Sieh, ich gebe bir einen gangen Tag noch Bebeutzeit! Ueberlege es nochmals. Glud und Unsglud -- horft bu? verstehst bu? bas hochste Sind und bas angerfte Unglud! Ich will Bunder thun im Peinigen.

Daniel (nach einigem Rachbenten). Ich will's thun, morgen will ich's thun. (A16.)

#### franz.

Die Versuchung ist start, und der war wohl nicht zum Martprer seines Glaubens geboren — Wohl bekomm's denn, herr Graf! Allem Ansehen nach werden Sie morgen Abend Ihr hentermahl halten! Es kommt Alles nur darauf an, wie man davon denkt, und der ist ein Narr, der wider seine Bortheile denkt. Den Bater, der vielleicht eine Bouteille Wein weiter getrunken hat, kommt der Kipel an — und daraus wird ein Mensch, und der Mensch war gewiß das Lehte, woran bei der ganzen hercules Arbeit gedacht wird. Nun kommt mich eben auch der Kipel an — und daran krepirt ein Mensch, und gewiß ist hier mehr Berstand und Absicht, als dort bei seinem Entstehen war — Ist die Geburt des Menschen das Werk einer viehischen

Anwandlung, eines Ungefährt, mer follte megen ber Bernei: nung feiner Geburt fich eintommen laffen, an ein bedeutendes Etwas zu benten? Berflucht feb bie Thorbeit unferer Ammen und Barterinnen, die unfere Phantafie mit foredlichen Mabrden verderben, und gräßliche Bilber von Strafgerichten in unfer weiches Gebirnmart bruden, bag unwillfutliche Schauber die Glieber bes Mannes noch in froftige Angft rutteln, unfere fühnfte Entichloffenbeit fperren, unfere ermachende Vernunft an Retten aberglaubischer Kinsterniß legen - Mord! wie eine gange Solle von Kurien um bas Bort flattert - bie Ratur vergas einen Mann mehr zu machen - bie Nabelschnur ift nicht unterbunden worden - und bie gange Schattenfvielerei ift verschwunden. Es mar etwas und wird nichts - Seift es nicht eben fo viel, als: es war nichts und wird nichts, und um nichts wird fein Wort mehr gemedfelt - ber Menich entsteht and Moraft, und matet eine Beile im Moraft, und macht Moraft, und gabrt wieber gufammen in Moraft, bis er gulest an ben Soubsoblen feines Urentels unflatig antlebt. Das ift bas Ende vom Lieb ber morastige Cirtel ber menschichen Bestimmung, und fomit - gludliche Reife, herr Bruber! Der milafuchtige, podagrifche Moralift von einem Gewiffen mag rungelige Beiber and Borbellen jagen und alte Bucherer auf bem Tobesbette foltern - bei mir wird er nimmermehr Andiens befommen.

#### Dritte Scene.

Anderes Bimmer im Schloß.

Mauber Moor von ber einen Seite, Daniel von ber andern.

Moor (haftle). Wo ift bas Fraulein?

Daniel. Snabiger Berr! Erlaubt einem armen Manne, Euch um etwas ju bitten.

Most. Es ift bir gemahrt, mas willft bu?

Daniel, Nicht viel und Alles, fo wenig und boch fo viel — last mich Eure Sand tuffen!

Mssr. Das follft bu nicht, guter Alter! (umarmt ibn) ben ich Bater nennen mochte.

Daniel, Gure Sand, Eure Sand! ich bitte Guch.

Moor. Du follft nicht.

Daniel, 3ch muß! (Er greift fie, betrachtet fie fcnell und fallt vor ihm nieder.) Liebster, befter Rarl!

Most (erfdridt, fast fic, fremb). Freund, mas fagft bu? 3d verfteb' bid nicht.

Daniel. Ja, langnet es nur, verstellt Euch! Schon, schon! Ihr sept immer mein bester, tostlicher Junter — Lieber Sott, daß ich alter Mann noch die Frende — dummer Tolpel ich, daß ich Euch nicht gleich — Ei du himmlischer Vater! So sept Ihr ja wiedergekommen, und der alte Herr ist unterm Boden, und da sept Ihr ja wieder — was sür ein blinder Esel ich doch war (sich vor den Kopf schlagend), daß ich Euch nicht im ersten Hui — Ei du mein! Wer hatte sich das träumen lassen! — Um was ich mit Thränen betete, — Jesus Christus! Da steht er ja leibbaftig wieder in der alten Stube!

Maor. Bas ift bas für eine Sprache? Gepb 3hr vom

bifigen Fieber aufgesprungen, ober wollt Ihr eine Comodienrolle an mir probiren.

Daniel. Gi pfui boch, pfui boch! bad ift nicht fein, einen alten Anecht fo jum Beften baben - biefe Rarbe! De, wift Ibr nod? - Grofer Gott! Bas Ibr mir ba fur eine Angft einjagtet - ich bab' Euch immer fo lieb gehabt, und mas Ibr mir ba fur Bergeleid battet anrichten tonnen - 3br faget mir im Schoof - mift 3br nod? - bort in ber rumben Stube -Gelt Bogel! Das babt Ihr freilich vergeffen - auch den Auful, ben Ihr fo gern bortet? - benft bod! ber Rufut ift gerichlagen. in Grundeboden gefdlagen - bie alte Sufel hat ihn verwettert, wie fie die Stube feate - ja freilich, und ba faget Ihr mir im Schoof und rieft: Sotto! und ich lief fort, Euch ben Sotto-Saul zu holen - Jefus Gott! warum mußt' ich alter Efel auch fortlaufen? - und wie mir's fledigheiß über ben Bucel lief wie ich bas Betergefdrei bore braugen im Dehrn, fpring' berein, und ba lief bas belle Blut, und laget am Boden, und battet beilige Mutter Gottes! war mir's nicht, als wenn mir ein Rubel eistalt Baffer über'n Raden fpriste - aber fo geht's. wenn man nicht alle Augen auf die Rinder bat. Großer Gott. wenn's ins Auge gegangen mare — Bar's baju noch bie rechte Sand. Mein Lebenstag, fagt' ich, foll mir tein Rind mehr ein Meffer ober eine Scheere, ober fo was Spitiges, fagt' ich in die hand friegen, fagt' ich - war jum Glud noch herr und Frau verreidt - ja, ja, bas foll mir mein Lag bes Lebens eine Warnung fepn, fagt' ich - Jemini, Jemini! ich batte vom Dienst tommen tonnen, ich hatte - Gott ber herr vergeih's Euch, gottlofes Rind - aber Gottlob! es beilte gludlich, bis auf bie wuste Narbe.

Mosr. Ich begreife tein Wort von Allem, mas bu fagft. Daniel, Ja gelt, gelt? Das war noch eine Zeit? Wie

I

manches Inderbrod, ober Biscuit, ober Macrone ich Euch bab' angefcoben, bab' Euch immer am gernften gehabt, und mist 3br noch, was 3hr mir brunten fagtet im Stall, wie ich Euch auf des alten herrn feinen Schweißfuchs feste, und Euch auf ber großen Biefe ließ berumjagen? Daniel! fagtet 3br. laf? mich nur einen großen Mann werben, Daniel, fo follft bu mein Bermalter fenn und mit mir in ber Rutiche fabren, ja, fagt' ich und lachte, wenn Gott Leben und Gefundbeit fcentt, und Ibr Euch eines alten Mannes nicht icamen werbet, fagt' ich, fo will ich Euch bitten, mir bas Bauschen brunten im Dorfe ju raumen, bas foon eine gute Beil' leer fteht, und ba wollt' ich mir ein Eimer zwanzig Bein einlegen und wirthichaften in meinen alten Lagen. - Ja, lacht nur, lacht mur! Gelt, junger Berr, bas babt Ihr rein ausgeschwist? den alten Mann will man nicht tennen, da tont man fo fremb. fo vornehm - o Ihr fepd boch mein golbiger Junter - freilich balt ein bischen loder gewesen - nebmt mir's nicht übel! wie's eben bas jange Kleisch meistens ift - am Enbe fann noch Alles gut werben.

Most (faut ihm um den halb). Ja, Daniel, ich will's nicht mehr verhehlen! Ich bin bein Karl, bein verlorner Karl, mas macht meine Amalia?

Daniel (fangt an zu weinen). Daß ich alter Sunder noch bie Freude haben foll, — und ber herr selig weinte umfonst!

Mb, ab, weißer Schabel! murbe Anochen, fahret in die Brube mit Freuden! Mein herr und Meister lebt, ihn haben meine Augen gesehen.

Moor. Und will halten, was er versprochen hat, — nimm bas, ehrlicher Grantopf, für ben Schweissuch im Stalle; (bringt ihm einen schweren Beutel auf) nicht vergeffen hab' ich ben alten Mann.

Daniel. Wie? mas treibt Ihr? Bu viel, Ihr habt Euch vergriffen.

Mosr. Richt vergriffen, Daniel! (Daniel will nieberfallen.) Steh' auf, fage mir, was macht meine Amalia?

Daniel. Gottes Lohn! Gottes Lohn! Gi herr Jerem! — Eure Amalia, o, die wird's nicht überleben, die wird flerben vor Freude!

Moor (befrig.) Sie vergaß mich nicht?

Daniel. Bergeffen? Wie schwaft Ihr wieder? Euch verzgeffen? — ba hattet Ihr sollen babei sepn, hattet's sollen mit ansehen, wie sie sich gebardete, als die Zeitung kam, Ihr war't gestorben, die der gnadige Herr ausstreuen ließ —

Moor. Bas fagft bu? mein Bruber -

Vaniel. Ja, Euer Bruder, der gnadige Herr, Euer Bruder — ich will Euch ein andermal mehr davon erzählen, wenn's Zeit dazu ist — und wie sauber sie ihn abkappte, wenn, er ihr alle Tage, die Gott schickt, seinen Antrag machte und sie zur gnädigen Frau machen wollte. Dich muß hin, muß hin, ihr sagen, ihr die Botschaft bringen. (Will sort.)

Moor. Salt, halt! fie darf's nicht wiffen! darf's Diemand wiffen, auch mein Bruber nicht. —

Daniel. Euer Bruder? Nein, beleibe nicht, er darf's nicht wiffen! — Er gar nicht! — Wenn er nicht schon mehr weiß, als er wissen darf — D, ich sage Euch, es gibt garstige Menschen, garstige Bruder, garstige Herren — aber ich mochte um alles Gold meines herrn willen tein garstiger Anecht sepn — ber gnädige herr hielt Euch todt.

Moor. Sm! mas brummft bu ba?

Daniel (letfer.) Und wenn man freilich fo ungebeten auferfieht — Euer Bruder war bes herrn selig einziger Erbe — Moor. Alter! — Was murmelst bu ba awischen ben Adhnen, als wenn irgend ein Ungeheuer von Seheimniß auf beiner Junge schwebte, bas nicht heraus wollte und boch heraus sollte? Rebe beutlicher!

Daniel. Aber ich will lieber meine alten Knochen abnagen vor Hunger, lieber vor Durft mein eigenes Waffer faufen, als Bohlleben die Fulle verdienen mit einem Todtschlag. (Schneu ab.)

Moor auffahrend aus fchredlicher Paufe.

Betrogen, betrogen! da fahrt es über meine Seele wie der Bliß! — Spisbubische Kunste! Himmel und Holle! Richt du, Vater! Spisbubische Kunste! Horder, Rauber durch spisbubische Kunste! Angeschwärzt von ihm! versällscht, unterdrückt meine Briefe — voll Liebe sein Herz — o ich Ungesheuer von einem Thoren — voll Liebe sein Waterherz — o Schelmerei, Schelmerei! Es hätte mir einen Fußfall gelostet — es hätte mir eine Thräne gelostet — o ich blöder, blöder, blöder Thor! — (Wiber die Wand rennend.) Ich hätte glücklich seinst schnen — o Buberei, Buberei! das Glück meines Lebens biblisch, büblich hinwegbetrogen. (Er läust würsend auf und nieder.) Mörder, Räuber durch spisbubische Kunste! — Er grollte nicht einmal. Nicht ein Gedanke von Fluch in seinem Herzen — D Bbsewicht! unbegreissicher, schleichender, abscheulicher Boses wicht!

#### Rofinsky tommt.

Assinsen. Run, Sauptmann, wo ftedft bu? Bas ift's? Du willft noch langer bier bleiben, mert' ich?

Moor. Auf! Sattle bie Pferbe! Bir muffen vor Sonnen-Untergang noch über ben Grangen fevn!

Asfinsky. Du fpageft.

Most (tefeblenb). Hurtig, hurtig! Zaubre nicht lange, laff' Wes da! und daß fein Auge bich gewahr wird. (Kofindty ab.)

#### Most.

Ich fliebe aus biesen Mauern. Der geringfte Verzug tonnte mich wuthend machen, und er ist meines Vaters Sohn — Bruber, Bruder! du hast mich jum Elendesten auf Erden gemacht, ich habe dich niemals beleibigt, es war nicht brüderlich gehandelt — Ernte die Früchte deiner Unthat in Rube, meine Gegenwart soll dir den Genuß nicht länger vergällen — aber gewiß, es war nicht brüderlich gehandelt. Finsterniß verslöche sie auf ewig, und der Tod rühre sie nicht auf.

# Koftusky.

Assinshy. Die Pferbe ftehn gesattelt, Ihr tonnt auffiden, wann Ihr wollt.

Moor. Preffer, Preffer! Barum fo eilig? Soll ich fie nicht mehr febn?

As fins by. 3ch gaume gleich wieder ab, wenn 3hr's baben wollt; Ihr biest mich ja über Sals und Ropf eilen.

Moor. Noch einmal! ein Lebewohl noch! ich muß den Sifttrant dieser Seligteit vollends ausschlürfen, und dann — halt, Rofinsty! zehn Minuten noch — hinten am Schloshof, und wir sprengen bavon!

# Bierte Scene.

Im Garten.

#### Amalia.

Du weinft, Amalia? - und bas fprach er mit einer Stimme! mit einer Stimme - mir mar's, ale ob bie Natur fic

verjängte — die genossenen Lenze der Liebe dämmerten auf mit der Stimme! Die Nachtigall schlug wie damals — die Blumen hauchten wie damals — und ich lag wonneberauscht an seinem Half — Halsche, treuloses Herz! wie du deinen Meineid beschönigen willst! Nein, nein, weg aus meiner Seele, du Frevelbild! — ich habe meinen Eid nicht gebrochen, du Einziger! Weg aus meiner Seele, ihr verrätherischen gottlosen Wünsche! im Herzen, wo Karl herrscht, darf tein Erdensohn nisten — Aber warum, meine Seele, so immer, so wider Willen nach diesem Frembling? Hängt er sich nicht so hart an das Bild meines Einzigen? Jit er nicht der ewige Begleiter meines Einzigen? Du weinst, Amalia? — Ha, ich will ihn sliehen! — sliehen! — Nimmer sehen soll mein Auge diesen Fremdling!

#### Hauber Moor offnet die Gartenthur.

Amalia (fåhrt susammen). Horch! horch! Nauschte die Thure nicht? (Sie wird Karln gewahr und springt aus.) Er? — wohin? — was? — da hat mich's angewurzelt, daß ich nicht flieben kann — Berlaß mich nicht, Gott im himmel! — Nein, du sollst mir meinen Karl nicht entreißen! Meine Secle hat nicht Raum für zwei Gottheiten, und ich bin ein sterbliches Mädchen! (Sie nimmt Karls Bild beraus.) Du, mein Karl, sep mein Genius wider diesen Frembling, den Liebestörer! dich, dich ansehen, unverwandt, — und weg alle gottlosen Blicke nach diesem. (Sie sit stumm — das Auge farr auf das Bild geheftet.)

Most. Sie ba, gnabiges Fraulein? — und traurig? und eine Thrane auf diesem Gemalde? — (Amaila gibt ihm teine Autwort.) — Und wer ist der Gludliche, um den sich das Auge eines Engels versilbert? darf auch ich biesen Verherrlichten — (Er will das Semalbe betrachten.)

Amalia. Rein, ja, nein! Schillers fammtliche Berte. II.

Moor (undefebend). Sa! und verbient er biefe Brugstterung ? verbient er ? -

Amalia. Wenn Gie ihn gelannt hatten!

. Moor. 3ch wurde ihn beneibet haben.

Amalia. Angebetet, wollen Gie fagen.

Masr. Sa!

Amatic. D, Sie hatten ihn so lieb gehabt — es war so viel so viel in seinem Angesicht — in seinen Augen — im Con seis ner Stimme, das Ihnen so gleich tommt — das ich so liebe —

MBor (fiebt jur Erbe).

Amalia. Hier, wo Sie stehen, stand er tausendmal — und neben ihm die, die neden ihm Himmel und Erde vergaß — hier durchierte sein Auge die um ihn prangende Gegend — sie schien den großen belohnenden Blick zu empfinden und sich unter dem Bohlgefallen ihres Meisterbilds zu verschönern — hier hielt er mit himmlischer Musik die Hörer der Lifte gefangen — hier an diesem Busch pfinkete er Rosen, und pfinkete die Rosen sir mich — hier, hier lag er an meinem Halfe, brannte sein Mund auf dem meinen, und die Blumen starben gern unster der Liebenden Kustritt —

Maer. Er ift nicht mehr?

Amalia, Er segelt auf ungestimmen Meeren — Amalia's Liebe fegelt mit ihm — er wandelt durch ungebahnte sandige Wichten — Amalia's Liebe macht den brennenden Sand unter ihm grünen und die wilden Gesträuche blühen — der Mittag sentt sein entblößtes Haupt, nordischer Schnee schrumpft seine Sohlen zusamunen, stürmischer Hagel regnet um seine Schläfe, und Amalia's Liebe wiegt ihn in Sturmen ein — Meere und Berge und Horizonte zwischen den Liebenden — aber die Seelen versegen sich aus dem staubigen Kerter und treffen sich im Parabiese der Liebe — Sie scheinen traurig, herr Graf?

Moor. Die Borte ber Liebe machen and moine Rebe lebenbig.

Amalia (bla8). Wad? Sie lieben eine Ambere? — Beb mir, was hab' ich gefagt?

Moor. Sie glaubte mich todt, und blieb treu dem Todtgeglaubten — sie horte wieder, ich lebe, und opferte mir die Arone einer Helligen auf. Sie weiß mich in Wissen irren und im Elend herumschwärmen, und ihre Liebe sliegt durch Busten und Elend mir nach. Auch heißt sie Amatin, wie Sie, gnäbiges Fraulein.

Amalia. Whe beneib' ich Ibre Amalia!

Moor. O fie ift ein ungludliches Madchen; ihre Liebe ift fur Einen, ber verloren ift, und wirb — ewig niemals belohnt.

Amalia. Nein, sie wird im himmel belohnt. Sagt man nicht, es gebe eine bessere Welt, wo die Traurigen sich freuen und die Liebenden sich wieder erkennen?

Moor. Ja, eine Belt, wo bie Schleier hinwegfallen und bie Liebe fich schredlich wiederfindet — Ewigteit heißt ihr Name — meine Amalia ist ein unglidliches Madchen.

Amalia. Ungludlich, und Sie lieben?

Roor. Ungludlich, weil fie mich liebt! Bie, wenn ich ein Tobtschläger ware? wie, mein Fraulein, wenn Ihr Ge-liebter Ihnen fur jeden Auf einen Mord aufgahlen tonnte? Webe meiner Amalia! fie ift ein unglidliches Radden.

Amatia (frob aufbapfenb). Ha! wie bin ich ein gludliches Madchen! Mein Einziger ist Rachstrahl der Gottheit, und die Gottheit ist Huld und Erbarmen! Richt eine Fliege konnt' er leiden sehen — Seine Seele ist so fern von einem blutigen Gedanken, als fern der Mittag von der Mitternacht ist.

Moor (tehrt fich) febuell ab in ein Gebiet, bitet farr in bie Segenb).

Amalia (fingt und fpielt auf ter Laute).

Willt bich, Seltor, ewig mir entreißen, Bo bes Acaciden morbend Eisen Dem Patrollus schredlich Opfer bringt? Ber wird kunftig beinen Reinen lehren Speere wersen und die Götter ehren, Benn hinunter dich der Kanthus schlingt?

Mest (nimmt bie Laute fillschweigend und fpielt).

Theures Beib, geh', hol' die Todeslanze! — Laff' — mich fort — zum wilben Kriegestanze! — (Er wirft bie Laute weg und flieht bavon.)

# Fünfte Scene.

Nahgelegener Walb. Nacht. Ein altes verfallenes Schloß in ber Mitte.

Die Mauberbande gelagert auf ber Erbe.

Die Mauber (fingen).

Stehlen, morben, huren, balgen, Leißt bei uns bie Zeit zerstreun. Worgen hangen wir am Galgen, Drum laßt uns hente luftig feyn.

Ein freies Leben fahren wir, Ein Leben voller Wonne. Der Walb ist unfer Nachtquartier, Bei Sturm und Wind hanthieren wir, Der Mond ist unfre Sonne, Mercurius ist unser Mann, Dor's prattigiren trefflich kann.

Sent' laben wir bei Pfaffen uns ein, Bei maften Pachtern morgen; Was brüber ift, ba laffen wir fein Den lieben Herrgott forgen.

Und haben wir im Traubenfaft Die Gurgel ausgebabet, So machen wir uns Muth und Kraft Und mit dem Schwarzen Brüderschaft, Der in der Solle bratet.

Das Wehgeheut geschlagner Bater, Der bangen Mütter Klaggezeter, 'Das Winseln ber verlass nen Braut Ist Schmaus für unste Tronmelhaut!

Sa! wenn fie end unter bem Beile fo gaden, Ausbrallen wie Kaber, umfallen wie Maden, Das tigelt unfern Augenstern, Das schmeichelt unfern Ohren gern.

Und wenn mein Stündlein kommen nun, Der Henker foll es holen, So haben wir halt unfern Lohn, Und schnieren unfre Sohlen, Ein Schlädichen auf den Weg vom heißen Traubensohn, Und hura rax dar! geht's, als flögen wir davon! 3ch meizer. Es wird Ratht, mit ber hauptmann noch nicht ba!

nagmann. Und verfprach bat Schlag att tibr wieder bei und einzutreffen.

Schweizer. Wenn ihm Leibes geschehen mare — Cameraben! mir gunden an mit morben ben Gangling.

Spiegelberg (nimmt Raymann beifeite). Amf ein Bort, Raymann.

3ch wars isu Grimm). Bollen wir nicht Spione auffiellen?

Grimm Laff bu ihn! Er wirb einen Fang thun, bag wir uns fchamen muffen.

Schweizer. Da brennst bu bich, beim Henter! Er ging nicht von und, wie einer, ber einen Schelmenstreich im Schilbe führt. Hast bu vergeffen, was er gesagt hat, als er uns über die Haibe führte? — "Wer nur eine Rube vom Acter stiehlt, daß ich's ersahre, läßt seinen Kopf hier, so wahr ich Moor heiße." — Wir durfen nicht rauben.

Nagmann (leife ju Spiegelberg). Bo will bas binaus - rebe beuticher!

Spiegelberg. Pft! Pft! — Ich weiß nicht, was du oder ich fur Begriffe von Freiheit haben, daß wir an einem Karren ziehen wie Stiere, und dabei munderviel von Independenz declamiren — Es gefällt mir nicht.

Schweizer (zu Grimm). Was wohl biefer Winblopf hier an ber Kuntel hat?

Nagmann (leife su Spiegerberg). Du fprichft wom haupt: mann? -

Bpiegelberg. Pft boch! Pft! — Er hat fo feine Ohren unter uns herumlaufen — hauptmann fagft ba? wer hat ihn jum hauptmann über uns gefest, voer hat er nicht biefen Litel usurpiet, der von Rechtswegen mein ift? Wie? legen wir durum anfer Leben auf Burfel — baden barum alle Milgimben bes Schickfals aus, baf wir am Enbe noch von Glud fagen, die Leibeigenen eines Stlaven zu fewn? — Bribeigene, ba wir Zunfen fom tonnten? — Bei Gott! Razmann — bad hat mir niemals gefallen.

Dochweiser au ben Andern). Ja — bu bift mir ber rechte helb. Frosche mit Steinen breit zu schmeißen — schon der Mang feiner Rafe, wenn er sich schuenzte, tonnte bich durch ein Rabelohr jagen —

Spies elberg au Bamann). In — und Jahre schon bicht' ich barauf: es soll anders werben. Nazmann — wenn du bist, wastir ich bich immer hielt — Raymann! man vermist ihm — gibt ihn halb verloven — Nazmann, mich dintt, seine schwarze Stunde schlagt — Wie? nicht einmal rother wirst du, da dir die Stock zur Freihrit läutet? hast nicht einmal so viel Muth, einen kühnen Wint zu versteben?

Naumann Sa, Satun! worin verstrickt du meine Seele? Spiegelberg. Hat's gesangen? — Gut! so foige! Ich habe mir's gemerk, wo er hinschlich — Komm! Josef Pistolen feblen selten, und dann — so sind wir die Ersten, die den Sang-ling erdrosseln. (Er will ibn sortreisen.)

Som eiger Glebt wuthend fein Meffer). Ha! Beftie! Eben recht erinnerst du mich an die bohmischen Walber! — Barft du nicht die Memme, die anhub zu schnadern, ale fie riefen: Der Feind tumut! Ich habe damale bei meiner Seele gefincht — Rabr' bin, Reuchelmorber! (Er flicht ihn tobt.)

nauber (in Bewegung). Mordjo! Morbjo! - Goweizer -- Spiegelberg - Reift fie auseinanber! -

3 dweizer (wirft das Meffer über ihn). Da! — und fo krepir' du — Anhig, Cumeraben — Last euch ben Bettel nicht unterbendien — Die Bestie ist dem Hauptmann immer giftig gewesen, und hat teine Narbe auf ihrer ganzen hant — Noch einmal, gebt euch zufrieden — ha! über ben Nader — Bon hinten her will er Manner zu Schanden schmeißen? Manner von hinten ber! — Ist uns darum der helle Schweiß über die Backen gelaufen, daß wir aus der Welt schleichen wie elende Kerle? Bestie du! haben wir uns darum unter Feuer und Nauch gebettet, daß wir zuleht wie Natten verrecen?

Grimm. Aber jum Teufel — Camerad — was hattet ihr mit einander? — ber Sauptmann wird rafend werben.

Achweizer. Dafür laff' mich forgen — Und du heillofer (u Raimann), du warst sein helfershelfer, du! — Pack' dich aus meinen Augen — ber Schufterle hat's auch so gemacht, aber bafür hangt er jest auch in ber Schweiz, wie's ihm mein hauptsmann prophezept hat — (Wan schiest.)

Schwar 3 (auffpringend). Sorch! ein Piftolenichuß! (Man ichen: Moch einer! Bolla! ber Sauntmann!

Grimm. Nur Geduld! Er muß jum britten Male fchiefen. (Man bort noch einen britten Schus.)

Schwarz. Er ist's! — ift's — Salvir' dich, Schweizer — last uns ihm antworten! (Sie schießen.)

# Moor. Rofinsky treten auf.

3 ch weizer (ihnen entgegen). Sep willfommen, mein Sauptmann — Ich bin ein bischen vorlaut gewesen, seit du weg bist, (Er führt ihn an die Leiche.) Sep du Richter zwischen mir und diesem — von hinten hat er dich ermorden wollen.

Mauber (mit Befturjung). Bas? ben Sauptmann?

Moor (in ten Anblid versunten, bricht heftig aub). O unbes greiflicher Finger ber rachefundigen Nemefis! — Bar's nicht biefer, ber mir bas Sirenenlieb trillerte? — Beibe biefes Reffer ber bunteln Bergelterin! — Das hast Du nicht gethan, Schweizer.

3 d'weizer Bei Gott! ich hab's wahrlich gethan, und es ift beim Teufel nicht bas Schlechteste, was ich in meinem Leben gethan habe. (Gest unwillig ab.)

Moor (nachdentend). Ich verstebe — Lenter im himmel — ich verstehe — bie Blatter fallen von den Baumen — und mein herbst ist kommen — Schafft mir diesen aus den Augen! (Spiegels berge Leiche wird hinweggetragen.)

Grimm. Gib und Orbre, hauptmann - mas follen wir weiter thun?

gior. Balb — balb ift Alles erfullt — Gebt mir meine Laute — Ich habe mich felbst verloren, feit ich dort war — Meine Laute, - fag' ich — ich muß mich zurucklullen in meine Kraft — Berlast mich!

Mauber. Es ift Mitternacht, Sauptmann.

Moor. Doch waren's nur die Ebranen im Schauspielhause — ben Romergesang muß ich horen, bag mein schlafender Genius wieder auswacht — Meine Laute ber — Mitternacht fagt ihr?

3 ch war 3. Wohl bald vorüber. Wie Blei liegt ber Schlaf in und. Seit brei Tagen fein Auge gu.

Moor. Sinkt benn ber balfamische Schlaf auch auf die Augen ber Schelme? Warum flieht er mich? Ich bin nie ein Feiger gewesen, ober ein schlechter Kerl — Legt euch schlafen — Morgen am Tage geben wir weiter.

Hanber. Gute Racht, Sauptmann. (Gie lagern fich auf ber Erbe und fchlafen ein.)

#### Tiefe Stille.

#### Stoot nimmt die Laute und fpielt.

#### Svutus.

Sen: willfommen, friedliches Gefilde!
Rimm ben letten aller Romer auf!
Bon Philippi, wo die Mordschlacht brütte,
Schleicht mein gramgebeugter Lauf.
Cafflus, wo bist du? — Rom vertoren!
Hingewürgt mein brüberliches Heer!
Meine Zuflucht zu des Todes Thoren!
Reine Welt für Brutus mehr!

#### Cafar.

Wer, mit Schritten eines Niebessegten, Manbert bort vom Felfenhaug? — Ha! wenn meine Augen mir nicht Agten, Das ist eines Römers Gang. — Tibersohn — von wannen beine Reise? Dauert noch die Siebenhägesstadt? Oft geweinet hab' ich um die Waise, Daß sie nimmer einen Cafar hat.

#### Brutus.

Ha! du mit der dreiundzwanzigfachen Wunde! Wer rief, Tobter, dich and Licht? Schaubre rückwärts zu des Orcus Schlunde, Stolzer Weiner! Triumphire nicht! Auf Philippi's eisemem Altara Raucht der Freiheit lentes Opferblut; Ram vervöcheit über Brutus' Bahre, Brutus geht zu Minos — Krouch' in beine Kluth!

C. á far.

D ain Tobesstoß von Brutus' Schwerte!

Auch din. — Brutus — din?

Sohn — es war dein Bater — Sohn — die Erde

Wâr' gefallen dir als Erde zu!

Sch' — du dist der größte Kömer worden,

Da in Baters Brust dein Eisen drang,

Sch' — und heul' es dis zu jenen Pforten:

Brutus ist der größte Kömer worden,

Da in Baters Brust sein Eisen drang.

Goh' — du weißt nun, was an Lethe's Strande

Wich noch bannte —

Schwarzer Schiffer, soh' vom Lande!

#### Brutus.

Bater, halt! — Im ganzen Sonnenreiche Hab' ich Einen nur gefannt,
Der bem großen Casar gleiche:
Diesen Einen hast du Sohn genannt.
Nur ein Casar mochte Nom verberben,
Nur nicht Brutus mochte Casar stehn;
Bo ein Brutus lebt, muß Casar sterben;
Eeh' du linkwarts, lass, mich rechtwarts gehn.

(Er legt bie Laute bin, geht tiefbentenb auf und niebar.)

Wer mir Burge ware? — es ist Alles so finster — verworrene Labrinthe — kein Ausgang — kein leitendes Gestirn — wenn's aus ware mit diesem letten Odemzug — Aus, wie ein schales Marionettenspiel — Aber wosür der heiße Hunger nam Stadfeligfeit? Wosür das Ideal einer unerreichten Bolltommenheit? Was Sinausichteben unvollendeter Plane? — Wenn der armselige Druck dieses armseligen Dings (die Visible vord Sesich battend) den Weisen dem Choren — den Feigen dem Tapfern — den Edlen dem Schelmen gleich macht? — Es ist doch eine so gettliche Harmonie in der seelenlosen Natur, warum sollte dieser Misstang in der vernunstigen sepn? — Nein! nein! es ist etwas mehr, denn ich bin noch nicht gludlich gewesen.

Glaubt ihr, ich werbe gittern, Geister meiner Erwürgten! ich werbe nicht gittern. (Bestig gitternb.) — Euer banges Sterbegewinsel — euer schwarzgewürgtes Gesicht — eure surchterlich klassenden Wunden sind ja nur Glieder einer unzerbrechlichen Rette des Schicksals, und hängen zuleht au meinen Felerabenden, an den Launen meiner Ammen und hösmeister, am Temperament meines Vaters, am Blut meiner Mutter. — (Bon Schauer geschützett.) Warum hat mein Perillus einen Ochsen aus mir gemacht, daß die Menschheit in meinem g'ühenden Bauche bratet?

(Er fest die Visole an.) Zeit und Ewigteit — gekettet an einander durch ein einzig Moment! — Graufer Schluffel, ber das Gefängniß des Lebens hinter mir schließt und vor mir aufriegelt die Behausung der ewigen Nacht — sage mir — vo sage mir — wohin — wohin wirst du mich führen? — Fremdes, nie umfegeltes Land! — Siehe, die Menschheit erschlafft unter die sem Bilde, die Spanntraft des Endlichen läßt nach, und die Phantasie, der muthwillige Affe der Sinne, gantelt unferer

Leichtgläubigkeit seltsame Schatten vor — Rein! nein! Ein Mann muß nicht straucheln — Sep wie du willst, namen lo ses Jensseits — bleibt mir nur dieses mein Selbst getren — Sep wie du willst, wenn ich nur mich selbst mit hinübernehme — Außenzbinge find nur der Anstrich des Mannes — Ich bin mein himmel und meine Solle.

Benn bu mir irgend einen eingeafcherten Weltfreis allein liebeft, ben bu aus beinen Augen verbannt baft, wo bie einfame Racht und bie ewige Bufte meine Ausfichten find? -36 murbe bann bie fdweigende Debe mit meinen Phantaffen bevolfern, und batte die Emigfeit jur Duge, bas verworrene Bild bes allgemeinen Elends zu zergliedern. — Ober willft bu mich burd immer neue Geburten und immer neue Schauplate bes Elende von Stufe ju Stufe - jur Vernichtung - führen? Rann ich nicht die Lebensfaden, die mir jenseits gewoben find. fo leicht gerreißen, wie biefen? - Du fannft mich ju nichts machen - Diese Freiheit fannft bu mir nicht nehmen. Gr ladet die Pifiole. Ploglich balt er inne.) Und foll ich por Rurcht eines analvollen Lebens fterben? - Soll ich bem Elend ben Sieg über mich einraumen? - Rein, ich will's bulben. (Er wirft die Pifiole weg.) Die Qual erlabme an meinem Stola! 3d mill's vollenben.

(Es wird immer finfterer.)

# Bermann, ber burch ben Balb fommt.

Horch! horch! grausig heult der Kauz — zwölf schlägt's brüben im Dorf — Wohl, wohl — das Bubenstuck schläft — in dieser Wilde tein Lauscher. (Aritt an das Schloß und pocht.) Komm heraus, Jammermann, Thurmbewohner! — Deine Mableit ist bereitet.

Moor (fachte jurudtretend). Was foll bas bebenten?

Gine Stimme (aus dem Schos). Wer pocht ba? Se? 3fft bu's, Hermann, mein Rabe?

Bermann. Bin's, Germann, bein Rube. Steig' ferauf and Sttter und if. (Eulen foreien.) Fürchterlich trillern beine Schlafcameraben, Alter — Dir fcmectt?

Die Stimme. Hungerte mich fehr. Sabe Dant, Rabenfenber, fürd Brod in ber Bufte! — Und wie geht's meinem lieben Kinde, Hermann?

Bermann. Stiffe - Hord - Gerausch wie von Schnardenben! Sorft bu nicht mas?

Stimme. Bie? Sorft bu etwas?

Hermann. Den feufzenden Windlaut durch bie Nigen bes Ehurms — eine Nachtmusit, davon einem die Jahne klappern und die Nägel blau werden — Horch, noch einmal — Immerist mir, als hort' ich ein Schnarchen. — Du hast Gesellschaft, Alter — Hu! hu!

Stimme. Siebst bu etwas?

Sermann. Leb' wohl — leb' wohl — Graufig ift biefe Statte — Steig' ab ins Loch — broben bein Helfer, bein Racher — Berfluchter Sohn! — (Bill fleben.)

Moor (mit Entfepen hervortretend). Steh!

Bermann (fchreienb). D mir!

Roor. Steh, fag' ich!

Hoor. Steh! Mede! Wer bift bu? was hast bu hier gu thun? Rebe!

Bermann. Erbarmen, o Erbarmen, geftrenger Berr! - Rur ein Wort horet an, eh' 3hr mich umbringt.

Maor (indem er ben Degen gieht). Bas werb' ich boren ? Sermann, Bobl habt Ihr mir's beim Leben verbeten - ich sonnte nicht anders — bunfte nicht anders — im himmel ein Sett — Ener leiblicher Vater dart — mich jammerte sein — Stecht mich nieder!

Moor. Hier ftedt ein Geheimnis — Horaus! Sprich!.

Die Stimme (aus dem Schlos). Weh! weh! Bift bu's, hermann, der ba rebet? Mit wem rebest du, hermann?

Most. Drunten noch Jemand — Bas geht hier wor? (Kauft bem Thurme 311.) Ist's ein Gefangener, den die Menschen abschüttelten? — Ich will seine Ketten Wen. — Stimme! noch einmal! wo ist die Thur?

Sermann. O habt Barmherzigfeit, herr — bringt nicht weiter, herr — geht aus Erbarmen poruber! (Berrenne ihm ben Beg.)

Moor. Bierfach geschloffen! Beg ba — Es muß heraus — Jest zum erften Mal tomm' mir zu Hulfe, Dieberei! (Er nimmt Brechinftrumente und bfinet bas Gitterthor. Aus bem Grunde fieigt ein Alter, ausgemergeft wie ein Gerippe.)

Der Alte. Erbarmen einem Glenben! Erbarmen!

Moor (fpringt erichrocen jurud). Dabift meines Baters Stimme!

B. a. Moor. Sabe Dant, o Gott! Erichienen ift Die Stunde ber Erlofung.

Moor. Seift bes alten Moord! was hat bich beunruhigt in beinem Grabe? Haft bu eine Sinde in jene Welt goschleppt, die dir den Eingang in die Pforten des Panadieses verrammeit? Ich will Meffen lesen lassen, den irrenden Geist in seine Heimath zu senden. Hast du das Gold der Witwen und Walsen unter die Erde vergraben, das dich zu dieser mitternächtlichen Stunde handend herumtreibt? ich will den unteriedischen Schaft aus den Klauen des Landerbrachen reisen, und wenn er tausend rothe

Flammen auf mich fpeit und feine fpihen Jahne gegen meinen Degen blockt, — ober kommft bu, auf meine Fragen die Rathfel ber Ewigkeit zu entfalten? Rebe, rebe! ich bin der Mann ber bleichen Furcht nicht.

D. a. Mor. 3ch bin tein Geift. Tafte mich an, ich lebe, o ein elenbes, erbarmliches Leben!

moor. Bas? Du bift nicht begraben worden?

B. a. Moor. Ich bin begraben worben — bas heißt: ein tobter hund liegt in meiner Bater Gruft; und ich — bret volle Monde schmacht' ich schon in diesem finstern unterirdischen Gewölbe, von teinem Strahle beschienen, von teinem warmen Luftchen angeweht, von teinem Freunde besucht, wo wilbe Rasben frachzen und mitternachtliche Uhus heulen. —

Moor. Simmel und Erde! Wer hat das gethan?

D. a. Moor. Berfluch' ihn nicht! — Das hat mein Gohn Krang gethan.

Moor. Frang? Frang? - D ewiges Chaos!

D. a. Moor. Wenn du ein Mensch bist und ein menschliches Herz hast, Erlbser, den ich nicht tenne, o so hore den Jammer eines Baters, den ihm seine Sohne bereitet haben brei Monde schon hab' ich's tauben Felsenwänden zugewinselt, aber ein hohler Widerhall äffte meine Klagen nur nach. Darum, wenn du ein Mensch bist und ein menschliches Berg baft —

Roor. Diefe Aufforderung tonnte die wilden Beftien aus ibren Sochern bervorrufen.

D. a. Mor. 3ch lag eben auf dem Siechbett, hatte taum angefangen, nach einer schweren Krantheit etwas Krafte zu sammeln, so führte man einen Mann zu mir, der vorgab, mein Erstgeborner sep gestorben in der Schlacht, und mit fich brachte ein Schwert, gefärbt mit feinem Blut, und sein lebtes Lebes

wohl, und daß ihn mein Fluch gejagt hatte in Kampf und Tob und Berzweiffung:

Most (heffig von thm abgewandt). Es ift offenbat!

B. a. Moor. Sore weiter! ich warb ohnmachtig bei ber Botidiaft. Den muß mich far tobt gehaften haben, benn als ich wieder an mir felber fam, lag ich fcon in ber Babre, und ins Leichentuch gewidelt wie ein Tobter. Ich fratte an bem Decel ber Babre. Er warb aufgethan. Es mar finftere Nacht, met Sobn Frank ftand vor mir. - Bad! rief er mit ent festider Stimme, willft bu benn ewig leben? - und gleich fon der Sarabectel wieber an. Der Donner dieser Worte batte mich meiner Sinne berandt; ale ich wieder ermachte, füblt' ich ben Sara erboben und fortgeftihrt in einem Wagen eine balbe Stunde lang. Enblich ward er geoffnet - ich frant am Gingange biefes Gewittes, mein Sohn vor mir, und ber Mann, ber mir bas blutige Schwert von Karl gebracht hatte - gehnmal . unifaft ich feine Anice, und bat und flebte, und umfafte fle mit befchiver - bas Klehen feines Batere reichte nicht an fein Bers - Sinab mit dem Bala! donnerte es von feinem Munde, er hat genug gelebt, - und binab mard ich gestoßen ohne Erbarmen, und mein Gohn Frang folog binter mir gu.

Meor. Es ift nicht möglich, nicht möglich! Ihr mußt Guch geiert haben!

D. a Most. Ich fann mich geirrt haben. Sore weiter, aber zurne boch nicht! So lag ich zwanzig Stunden, und kein Mensch gedachte meiner Roth. Auch hat keines Menschen Fußtritt je diese Einobe betreten, benn die allgemeine Sage geht, daß die Gespenster meiner Water in diesen Nuinen rasselnde Ketten schleifen und in mitternachtlicher Stunde ihr Todtenlied raunen. Endlich horte ich die Thure wieder ausgehen; dieser Mann brachte mir Brod und Wasser, und entbecke mir, wie

ich jum Tobe bes hungers verurtheilt gewesen, und wie er sein Leben in Gefahr sehe, wenn es heraustäme, daß er mich speise. So ward ich kimmerlich erhalten diese lange Zeit, aber ber unaushörliche Frost — die faule Lust meines Unraths, — der gränzenlose Rummer — meine Rräste wichen, mein Leib schwand; tausendmal bat ich Sott mit Thränen um den Tod, aber das Maß meiner Strase muß noch nicht gefüllt sepn — oder muß noch irgend eine Frende meiner warten, daß ich so wunderbarlich erhalten bin. Aber ich leibe gerecht — mein Karl! mein Karl! — und er hatte noch keine granen Haare.

Moor. Et ift genug. Auf! ihr Klobe, ihr Eistlumpen! ihr tragen, fuhllosen Schlafer! auf! Will teiner erwachen? (Er thut einen Pifiolenichus über bie schlafenden Rauber.)

Die Mauber (auseiger). He, holla! holla! mas gibt's ba? Moor. Hat euch die Geschichte nicht aus dem Schlummer gerüttelt? der ewige Schlaf wurde wach worden seyn! Schaut her! schaut her! bie Gesetze der Welt sind Wurfelspiel worden, bas Band ber Natur ist entzwei, die alte Zwietracht ift los, der Sohn bat seinen Water erschlazen.

Die Manber. Bas fagt ber Sauptmann?

Moor. Nein, nicht erschlagen! das Wort ist Beschönigung!
— der Sohn hat den Vater tausendmal gerädert, gespießt, gessoltert, geschunden! die Worte sind mir zu menschlich — worüber die Sinde roth wird, worüber der Kannibale schaudert, worauf seit Uernen kein Teusel gekommen ist, — der Sohn hat seinen eigenen Vater — o seht her, — seht her! er ist in Ohnmacht gesunken, — in diese Gewölbe hat der Sohn seinen Vater — Frost, Blose, — Hunger, — Durst — o seht doch, seht doch! — es ist mein eigener Vater, ich will's nur gestehn.

Die Mauber (fpringen herbet und umringen ben Alten), Dein Bater? bein Bater?

Schweizer (tritt ehrerbietig naber, fallt vor ihm nieber). Buter meines Sauptmanns! Ich fuffe bir bie Fuße! bu haft aber meinen Dolch ju befehlen.

Moor. Rache, Rache, Rache bir, grimmig beleibigter, entheiligter Greis! So zerreiß' ich von nun an auf ewig bas braberliche Band. (Er zerreißt fein Atet von oben an bis unten.) So
verfluch' ich jeden Tropfen brüderlichen Bluts im Antlig bes offenen Himmels! Höret mich, Mond und Gestirne! Höre unich,
mitternachtlicher Himmel, der du auf die Schandthat herunterblickest! Höre mich, breimal schrecklicher Gott, der da oben
über dem Monde waltet, und rächt und verdammt über den
Sternen, und seuerstammt über der Nacht! Hier suie' ich —
hier streck' ich empor die drei Finger in die Schauer der Racht
hier schwör' ich, und so speie die Natur mich aus ihren
Gränzen wie eine bösartige Bestie aus, wenn ich diesen Schwue
verleße, schwör' ich, das Licht des Tages nicht mehr zu grüßen,
bis des Vater-Mörders Blut, vor diesem Stein verschättet,
gegen die Sonne dampst. (Er stebt aus.)

Die Mauber. Es ift ein Beliale-Streich! Sag' einer, wir feven Schelme! Rein, bei allen Drachen! fo bunt haben wir's nie gemacht!

Moor. Ja! und bei allen schredlichen Seufzern berer, bie jemals burch eure Dolche starben, berer, bie meine Flamme fraß und mein fallender Thurm zermalmte, eb' soll tein Sedanke von Mord oder Naub Plat finden in eurer Bruft, bis ener aller Kleider von des Verruchten Blute scharlachroth gezeichnet sind — Das hat euch wohl niemals getraumt, daß ihr ber Urm hoherer Majestäten sept? Der verworrene Knäuel unseres Schickals ist aufgelöst! Heute, heute hat eine unsichtbare Racht unser Handwert geabelt! Vetet an vor dem, der ench bieß erbabene Loos gesprochen, der euch hieber geführt, der euch gebabene Loos gesprochen, der euch bieber geführt, der euch ge-

wündiget hat, die schrecklichen Engel seines finsbern Gerichts am som! Entbloffet eure Hambter! Aniest bin in den Stand und steht geheiligt auf! (Sie Inteen.)

Achweizer. Gebeut, Hauptmann! was sollen wir thun? Moor. Steh' auf, Schweizer! und rühre diese heitigen Lacken an! (Er subrt ihn zu seinem Bauer und gibt ihm eine Locke in die Sond). Du weißt noch, wie du einsmals jenem bohmischen Meiter den Kapf spaltetest, da er eben den Sabel über mich zucke, und ich athemios und erschöpft von der Arbeit in die Anice gesunsen war? dazumal verhieß ich dir eine Belohnung, die toniglich wäre; ich komute diese Schuld bieher niemals bezahlen. —

Schweiger. Das ichwurft bu mir, es ift mabr, aber laff mich bich ewig meinen Schuldner nennen!

Moor. Nein., jest will ich bezahlen! Schweizer, so ist noch fein Sterblicher geehrt worden, wie du! — rache meinen Water! (Schweizer fieht auf.)

Schweiger. Großer Samptmann! beute haft bu mich jum erften Mal ftolg gemacht! — Gebeut, wo, wie, wann fall ich ibn schlagen?

Most. Die Minuten sind geweiht, du mußt eilends gehn — Lies dir die Würdigken aus der Bande und sühre sie gerade nach des Edelmanns Schloß! Zerr' ihn aus dem Bette, wenn er schläft oder in den Armen der Wollust liegt, schlepp' ihn vom Mahle weg, wenn er besossen ist, reiß' ihn vom Erucifir, wenn er betend vor ihm auf den Anieen liegt! Aber ich sage dir, ich schärf' es dir hart ein, lieft' ihn mir nicht todt! Dessen Fleisch will ich in Stücke reißen und hungrigen Gevorn zur Speise geben, der ihm nur die Haut richt oder ein Haut rümmt! Sanz nunß ich ihn haben, und wenn du ihn ganz wird ledendig bringk, so sollst du eine Willion zur

Belohnung haben, ich will fie einem Könige mit Gefahr mehnes Lebens stehlen, und du sollst frei ausgehen wie die weite Luft — Hast du mich verstanden, so eile bavon!

Schweizer. Genug, Sauptmann — hier haft bu meine Sand barauf: entweder bu fiehst Zwei zurudtommen, fober gar Keinen. Schweizers Watrzengel, toumit! (Ab mit einem Sefchwaber.)

Moor. Ihr Uebrigen gerftreut euch im Balbe - 36 bleibe.

# Sünfter Akt.

# Erfte Scene.

Musficht von vielen Bimmern. Finftere Macht.

# Paniel

fommt mit einer Laterne und einem Reifebunbel.

Lebe wohl, theures Mutterhaus — Hab' so manch Sut's und Lieb's in dir genossen, da der Herr seliger noch lebte — Thränen auf deine Gebeine, du lange Verfaulter, das verlangt er von einem alten Knecht — es war das Obdach der Waisen und der Port der Verlassen, und dieser Sohn hat's gemacht jur Mordergrube — Lebe wohl, du guter Boden! wie oft hat der alte Daniel dich abgesegt — Lebe wohl, du lieber Ofen, der alte Daniel nimmt schweren Abichied von dir — es war dir Alles so vertraut worden — wird dir weh thun, alter Elieser — aber Gott dewahre mich in Gnaden vor Trug und List des Argen — Leer kam ich hieher — leer zieh' ich wieder hin — aber mein: Seele ist gerettet. (Wie er gehen will, rommt)

Srang im Schlafrod hereingeflurgt.

Daniel. Gott fteh' mir bei! mein Berr! (Bifcht bie Las terne and.)

Frang. Berrathen! Berrathen! Geister ausgespieen aus Grabern — Losgeruttelt bas Tobtenreich aus bem ewigen Schlaf, brullt wiber mich: Morber! Morber! — Ber regt fic ba?

Daniel (angfilich). Silf, heilige Mutter Gottes! fept 3hr's, gestrenger Serr, ber so grafilich burch die Gewölbe schreit, bag alle Schläfer auffahren?

Frang. Schläfer? Ber heißt euch ichlafen? Fort, gunde Licht an! (Daniel ab, es tommt ein anderer Bebienter.) Es foll Niemand ichlafen in dieser Stunde. Sorft du, Alles foll auf fepn — in Baffen — alle Gewehre geladen — Sahft bu fie. bort ben Bogengang binschweben?

Bedienter. Wen, gnabiger Berr?

Frang. Wen, Dummfopf, wen? Go talt, so leer fragst bu, men? hat mich's boch angepadt wie der Schwindel! wen, Cfeldtopf! wen? Seifter und Teufel! wie weit ift's in der nacht?

Bedienter. Gben jest ruft ber nachtwächter 3mei an.

Franz. Was? will biese Nacht mabren bis an ben jungsten Tag? Hortest bu teinen Tumult in der Nahe? tein Siegeogeschrei? tein Geräusch galoppirender Pferde? Wo ist Kar
— ber Graf, will ich sagen?

Bedienter. 3ch weiß nicht, mein Gebieter!

Frang. Du weißt's nicht? Du bift auch unter ber Rotte? 3ch will bir bas herz aus ben Rippen stampfen! mit beinem verfluchten: ich weiß nicht! Kort, bole ben Vaftor!

Bedienter. Gnabiger Berr!

Frang. Murrft bu? gogerft bu? (Erfter Bebienter eilend ab.) Bas? auch Bettler mider mich verschworen? himmel, holle! Alles wider mich verschworen?

Daniel (tommt mit bem Lichte). Mein Gebieter -

Franz. Nein! ich zittre nicht! Es war :lebiglich ein Eraum. Die Tobten stehen noch nicht auf — wer fagt, daß ich zittre oder bleich bin? Es ist mir ja fo leicht, so wohl.

Daniel. Ihr fept todtenbleich, Gure Stimme ift bang

und lallet.

Franz. Ich habe das Fieber. Sag' du nur, wenn der Paftor kommt, ich habe das Fieber. Ich will morgen zur Aber laffen, fage dem Pafter.

Daniel. Befehlt Ihr, bag ich Euch Lebenebalfam auf

Buder tropfle?

Frang. Eropfle mir auf Bucter! ber Paftor wird nicht fogleich ba fepn. Meine Stimme ift baug und lallet, gib Lebensbalfam auf Bucter!

Daniel. Gebt mir erft bie Schluffel, ich will drunten bolen im Schrant -

Franz. Nein, nein, nein! Bleib'! oder ich will mit dir gebn. Du flehst, ich kann nicht allein sepn! wie leicht konnt' ich, du slehst ja — ohnmächtig — wenn ich allein bin. Lass nur, lass nur! Es wird vorübergeben, du bleibst.

Daniel. D Ihr fept ernftlich frank.

Franz. Ja freilich, freilich! das ist Alles. — Und Krankheit verstöret das Gehirn, und brutet tolle und wunderliche Erdume aus. — Erdume bedeuten nichts — Nicht wahr, Daniel? Traume kommen ja aus dem Bauche, und Traume bedeuten nichts — ich hatte so eben einen lustigen Traum. (Er sintt ohnmächtig nieder.)

Daniel. Jesus Christus! mas ist bas? Georg! Cound! Bastian! Martin! so gebt doch nur eine Urkund' uon ench! (Buttett ibn.) Maria, Magbalena und Joseph! so nehmt bach nur Vernunft an! So wird's beißen, ich habe ihn todt gemacht! Gott erbarme sich meiner! Leans (verwirrt). Was — was! was rattelft du mich fo, scheufliches Lodtengerippe? — die Kadten stehen noch nicht auf —

"Daniel. D. bu emige Gute! Er hat ben Berftanb ver-

Franz (richtet fic matt auf). Wo bin ich? — bn, Daniel? was hab' ich gesagt? merte nicht drauf! ich habe eine Lige gesagt, es sep, was es wolle — komm'! hilf mir auf! es ist wur ein Anstop von Schwindel — weil ich — weil ich — micht ausgeschlafen habe.

Daniel. Bare nur ber Johann ba! ich will Gulfe mifen, ich will nach Mersten rufen.

Frang. Bleib'! fest' bich neben mich auf biefen Sopha!

— fo — bu bift ein gescheibter Mann, ein gnter Mann. Laff' bir ergablen.

Daniel. Jest nicht, ein andermal! Ich will Euch ju Bette bringen, Rube ift Guch beffer.

Fran 3. Rein, ich bitte bich, last' bir ergählen, und lache mich berb aus! — Siehe, mir dauchte, ich hatte ein toniglich Mahl gehalten, und mein herz ware guter Dinge, und ich läge berauscht im Rasen bes Schlosgartens, und platich — es war zur Stunde bes Mittags — ploblich, aber ich fage bir, lache mich berb aus!

Daniel Dieglich?

1,

Fraus. Plaglich traf ein ungeheurer Bonner mein schimmmerndes Ohr; ich taumelte bebend auf, und fiehe, da war mir's, als sehe ich aufstammen den ganzen Horizont in sonriger Lohe, und Berge und Städte und Baiber wie Bachs im Ofen zauschmolzen, und eine heulende Windsbuaut fegte von hinnen Meer, Himmel und Erde — da erfcholl's wie aus chernen Pasaunen: Erde, gib deine Lodten, gib deine Lodten, Meer! und das nadte Gefilbe begann zu treißen, und aufzuwerfen Schabel und Rippen und Kinnbaden und Beine, die fich zussammenzogen in menschliche Leiber und daherströmten unsübersehlich, ein lebendiger Sturm. Damals sah ich auswärts, und siehe, ich stand am Fuß des donnernden Sina, und über mir Gewimmel und unter mir, und oben auf der Höhe bes Berges auf drei rauchenden Stuhlen drei Männer, vor deren Blick fioh die Creatur —

Daniel. Das ift ja bas leibhaftige Conterfei vom jungften Tage.

frang. Richt mabr, bas ift tolles Gegenge? Da trat berpor Giner, angufeben wie bie Sternennacht, ber batte in feiner Sand einen eisernen Siegelring, ben hielt er amischen Aufgang und Diedergang, und fprach: Ewig beilig, gerecht, unverfalfcbar! Es ift nur eine Babrbeit, es ift nur eine Tugend! Bebe, mebe, mebe bem zweifelnden Burme! -Da trat bervor ein 3weiter, ber hatte in feiner Sand einen blibenden Spiegel, den bielt er amischen Aufgang und Riedergang und fprach : biefer Spiegel ift Bahrheit ; Benchelei und Larven besteben nicht — ba erschrack ich und alles Bolt, benn wir faben Schlangen : und Liger : und Leoparden : Gefichter aurudgeworfen aus dem entfehlichen Spiegel. - Da trat herpor ein Dritter, ber batte in feiner Sand eine eherne Bage, bie bielt er swischen Aufgang und Niedergang, und fprach: tretet heran, ihr Rinder von Abam - ich mage bie Gebanten in ber Schale meines Bornes, und die Berte mit bem Gewichte meines Grimms! -

Daniel. Gott erbarme fich meiner !

Frang. Schneebleich ftanden Alle, angfilich flopfte bie Erwartung in jeglicher Bruft. Da war mir's, als borte ich meinen Ramen guerft genannt aus ben Wettern bes Berges,

und mein innerstes Mart gefror in mir, und meine Jahne flapperten laut. Schnell begann die Bage zu klingen, zu bonnern ber Fels, und die Stunden zogen vorüber, eine nach der andern an der links hangenden Schale, und eine nach der andern warf eine Cobfünde binein —

Daniel. D, Gott vergeb' Euch !

einem Gebirge, aber die andere, voll vom Blute der Wersichnung, hielt sie noch immer hoch in den Lusten — zuleht tam ein alter Mann, schwer gebengt von Gram, angebissen den Arm von wüthendem Hunger, Aller Angen wandten sich schew von dem Manne, ich kannte den Mann, er schnitt eine Locke von seinem silbernen Haupthaar, warf sie hinein in die Schale der Sanden, und siehe, sie sant, sank plöhlich zum Abgrund, und die Schale der Versöhnung statterte hoch auf! — Da hörte ich eine Stimme schallen aus dem Rauche des Felsen: Gnade, Gnade jedem Sunder der Erde und des Abgrunds! du allein bist verworsen! (Tiese Pause.) Run, warum lachst du nicht?

Daniel. Rann ich laden, wenn mir die Saut ichaubert? Eraume fommen von Gott.

Franz. Pfui boch, pfui boch! fage bas nicht! Heiß' mich einen Narren, einen aberwihigen, abgeschmadten Narren! Thu' bas, lieber Daniel, ich bitte bich barum, spotte mich tachtia aus!

Daniel, Traume tommen von Gott. Ich will fur Euch beten.

Frang. Du lugft, fag' ich — geb' den Augenblick, lauf', spring', fieh, wo der Pastor bleibt, heiß' ihn eilen, eilen, aber ich fage dir, du lugft.

Daniel (im Abgeben). Gott fen Euch gnabig!

#### Franz.

Pobel = Weicheit, Pobel = Kurcht! -- Es ift ju noch nicht ausgemacht, ob bas Vergangene nicht vergangen ift, wher ein Auge findet über den Stermen - Sum, bum! mer munte mir bas ein? Rachet benn broben iber ben Sternen einer? -Rein, nein! Ja, ja! Kurchterlich sifdeit's um mich: richtet broben einer über ben Sternen! Entgegen geben bem Racher über ben Sternen biefe Dacht noch! Rein, fag' ich. - Chenber Schlupfwintel, binter den fic beine Reinbeit verfteden will - bb', einsam, taub ift's broben über ben Sternen - 20enn's aber boch etwas mehr mare? Dein, nem, es ift nicht! 3ch befehle, es ift nicht! Wenn's aber boch mare? Bebe bir, wenn's nachgezählt worden mare! wenn's bir vorgezählt murbe biele Nacht noch! - Barum ichandert mir fo burch bie Anochen? - Sterben! warum padt mich bas Bort fof Rechenschaft geben bem Racher broben ihrer ben Sternen und wenn er gerecht ift. Baifen und Bittmen, Unterbrudte. Geplagte beulen zu ihm auf, und wenn er gevecht ift? - :warum baben fie gelitten, warum baft bu über fie triumpbirt? --

# Paftor Mofer tritt auf.

Mofer. Ihr ließt mich holen, gnabiger hert! 3ch erstaune. Das erste Mal in meinem Leben! habt Ihr im Sinne, iber die Religion zu spotten, oder fangt Ihr an, von ihr an gittern.

Franz. Spotten ober gittern, je nachdem bu mir amtwortest. — Hore, Moser, ich will dir zeigen, daß bu ein Rarr bist, ober bie Welt für'n Rarren balten willst, und bu folifik mir antworten! Borft bu? Muf bein Leben follft bn mir autmorten.

Musser. Ihr forbert einen Sobern vor Euren Richterfindt. Der Sobere wird Euch bormaleinst answorten.

samn. Int will ich's missen, jest, biesen Augenbild, damit ich nicht die schandiche Thorheit begebe und im Brange der Rath den Soben des Pobels anruse. Ich hab's dir oft mit. Sobnlachen bei Burgunder zugesoffen: Es ist tein Gott! — Just red' ich im Ernste mit dir, ich sage dir: es ist teiner! Du sollst mich mit allen Wassen widerlegen, die du in deiner Gewalt huft, aber ich biase sie weg mit dem Hauch meines Krundes.

Mis fer. Wenn bn auch eben fo leicht ben Donner wegblasen könntest, ber mit zehntausenbfachem Centner-Gewicht auf beine stolze Seele fallen wird! Dieser allwissende Gott, ben du Ehor und Beseinicht mitten and seiner Schöpfung zernichtest, brancht sich nicht burch ben Mund des Staubes zu rechtsertigen. Er ist eben so groß in deinen Tprammeien, als irgend in einem Licheln ber siegenden Lugend.

frang. Ungemein aut, Mfaffe! Go gefauft bu mir.

Mo fer. Ich stehe bier in den Angelegenheiten eines größern Gerrn, und rebe mit einem, der Burm ist, wie ich, dem ich nicht gefallen will. Freilich mußt' ich Bunder thun tonnen, wann ich beiner halbstarrigen Bosheit bas Geständnis abzwingen tonnte; — aber wenn beine Ueberzeugung so fest ist, warnn ließest du mich rufen? Sage mir doch, warum ließest du mich rufen?

Frang. Beil bie lange Beile habe und eben am Schachbrett teinen Geschungt finde. Ih will mir einen Spaß machen, mich mit Haffen berumgubeißen. At bem leeren Schreden mirft bu meinen Muth nicht entmannen. Ich weiß wohl, bas berjenige auf Ewigkeit hofft, ber hier zu kurz gefommen ist; aber er wird garstig betrogen. Ich hab's immer gelesen, das unser Wesen nichts ist, als Sprung des Gebluts, und mit dem letten Blutstropfen zerrinnt auch Seist und Gebanke. Er macht alle Schwachheiten des Körpers mit, wird er nicht auch aushöbren dei seiner Zerstörung? nicht dei seiner Fäulung verdampsen? Lass einen Wassertropfen in deinem Gehirne verirren, und dein Leben macht eine plotliche Pause, die zunächst an das Richtsevn gränzt, und ihre Fortdauer ist der Tod. Empsindung ist Schwingung einiger Saiten, und das zerschlagene Clavier tonet nicht mehr. Wenn ich meine sieben Schlössen schlösser schlessen lasse, wenn ich diese Venus zerschlage, so ist Schwimertrie und Schönheit gewesen. Siehe da! das ist eure unsterds liche Seele!

Moser. Das ist die Philosophie Eurer Verzweislung. Aber Euer eignes herz, das bei diesen Beweisen angstlich bebend wider Eure Nippen schlägt, straft Euch Lügen. Diese Spinn-weben von Systemen zerreißt das einzige Wort: du mußt sterben! — Ich sordere Euch auf, das soll die Probe senn, wenn Ihr im Tode annoch sest steht, wenn Euch Eure Grundssätz auch da nicht im Stiche lassen, so sollt Ihr gewonnen haben; wenn Euch im Tode nur der mindeste Schauer anwandelt, webe Euch dann! Ihr habt Euch betrogen.

frang (verwirrt). Wenn mich im Tobe ein Schauer anmanbelt?

Mofer. Ich habe wohl mehr folche Elende gefehen, die bis hieher der Wahrheit Riefentrop boten; aber im Tode felbst flattert die Täuschung dahin. Ich will an Eurem Bette stehn, wenn Ihr sterbet — ich möchte so gar gern einen Eprannen sehen bahinfahren — ich will dabei stehn und Euch starr ins Auge fassen, wenn der Arat Eure talte nasse Sand ergreift und

ben verloren schleichenben Puls taum mehr finden tann, und anfichant und mit jenem schrecklichen Achfelguden gu Euch spricht: menschliche Gulfe ist umsonft! hutet Euch bann, o hutet Euch ja, daß Ihr da ausseht wie Richard und Nero!

frang. Rein, nein!

Mofer. Auch dieses Rein wird dann zu einem heulenden 3a — Ein inneres Tribunal, das Ihr nimmermehr durch steptische Grübeleien bestechen könnt, wird jeht erwachen und Gericht über Euch halten. Aber es wird ein Erwachen sepn, wie des Lebendig: Begrabenen im Banche des Kirchhofs; es wird ein Unwille sepn, wie des Selbstmorders, wenn er den tödtlichen Streich schon gethan hat und berent; es wird ein Blich sepn, der die Mitternacht Eures Lebens zumal überstammt; es wird ein Blich sepn, und wenn Ihr da noch feststeht, so sollt Ihr gewonnen haben!

frang (unrubig im Simmer auf: und abgebend). Pfaffenge= waiche, Pfaffengewaiche!

Moser. Jest zum erstenmal werden die Schwerter einer Ewigkeit durch Eure Seele schneiben, und jest zum erstenmal zu spat. — Der Gedanke Gott wedt einen fürchterlichen Nachbar auf, sein Name heißt Richter. Sehet, Moor, Ihr habt das Leben von Tausenden an der Spisse Eures Fingers, und von diesen Tausenden habt Ihr neunhundert neun und neunzig elend gemacht. Euch sehlt zu einem Nero nur das römische Reich, und nur Peru zu einem Pizarro. Nun, glaubt Ihr wohl, Gott werde es zugeben, daß ein einziger Mensch in seiner Welt wie ein Wührsich hause und das Oberste zu unterst kehre? Glaubt Ihr wohl, diese neunhundert neun und neunzig sepen nur zum Berderben, nur zu Puppen Eures satusschen Spieles da? O glaubt das nicht! Er wird jede Minute, die Ihr ihnen getödtet, jede Freude, die Ihr ihnen vergistet, jede

**Mallionmenheit**, die Ihr ihnen versperrt habt, von Ench fordern dereinst, und wenn Ihr darauf antwortet, Moor, so sollt Ihr gewonnen haben.

sinng. Richte mehr, fein Bort mehr! Bilft bur, bas ich beinen fcmarglebrigen Grillen zu Gebote ftebe?

Moser. Sehet zu, das Schickfal der Menschen sieht unter sich in furchterlich schonem Gleichgewicht. Die Wagschale dieses Lebens sintend, wird hochsteigen in jenem, steigend in diesem, wird in jenem zu Boden fallen. Aber was hier zeitliches Leiben war, wird dort ewiger Triumph; was hier endlicher Eriumph war, wird dort ewige unendliche Verzweislung.

Frang (wild auf ihn losgehend). Daß bich ber Donner ftumm mache, Lugengeift bu! Ich will bir bie verfluchte Junge aus bem Munde reißen!

Mafer. Fühlt Ihr die Last der Wahrheit so früh? Ich habe ja noch nichts von Beweisen gesagt. Last mich nur erst zu den Beweisen —

Frang. Schweig', geh' in die Hoffe mit beinen Beweisfen! Bernichtet wird die Seele, fag' ich die, und follft mir nicht darauf antworten!

Maser. Darum winseln auch bie Gesster bes Abgrunds, aber ber im Himmel schüttelt bas haupt. Meint Ihr dem Arm bes Vergeiters im oben Reich bes Richts zu entlausen? Und führet Ihr gen himmel, so ist er da! und bettetet Ihr Euch in der Hölle, so ist er wieder da! und sprächet Ihr zu der Nacht: verhülle mich! und zu der Kinsterniß: birg mich! so mus die Finsterniß leuchten um Euch, und um den Verzdammten die Mitternacht tagen — aber Euer unsterdlicher Geist staubt sich unter dem Wort und siegt über den blinden Gebansen.

franz. Ich will aber nicht unsterblich fepn — fep es, wer ba will, ich will's nicht hindern. Ich will ihn zwingen, daß er mich zernichte, ich will ihn zur Buth reizen, daß er mich in der Buth zernichte. Sage mir, was ist die größte Sunde und die ihn am grimmigsten aufbringt?

Mofer. Ich fenne nur zwei. Aber fie werben nicht von Menfchen begangen, auch ahnen fie Menfchen nicht.

frang. Diefe zwei? -

Mofer (febr bedeutend). Batermord heißt die eine, Brudermord die andere — Bas macht Euch auf einmal so bleich?

frang. Bas, Alter? Stehft bu mit bem Simmel ober mit ber Solle im Bundniß? Wer hat bir bas gefagt?

Rofer. Webe bem, ber sie beibe auf dem Bergen hat! Ihm mare besser, bag er nie geboren mare! Aber sept rubig! Ihr habt weder Bater noch Bruder mehr!

Frang. Sa! — mas, bu tennft feine drüber? Besinne bich nochmals — Tob, Simmel, Ewigleit, Berdammniß schwebt auf bem Laut beines Mundes — feine einzige drüber?

Mofer. Reine einzige brüber.

frang (faut in einen Stubi). Bernichtung! Bernichtung!

Mafer. Freut Cuch, freut Cuch boch! preist Euch boch gludlich! — Bei allen Euern Graueln fepb Ihr noch ein heiliger gegen ben Vatermorber. Der Fluch, ber Cuch trifft, ift gegen ben, ber auf biesen lauert, ein Gefang ber Liebe — bie Vergeltung —

Frang (aufgesprungen). Geh' in taufend Grufte, bu Eule! wer hieß bich hieber tommen? Geh', fag' ich, ober ich ftoße bich burch und burch!

Moser. Kann bas Pfaffengewälche so einen Philosophen in Harnisch jagen? Blast es boch weg mit bem Hauch Eures Mundes! (Gebt ab.)

Frang (wirft fich in feinem Seffel herum in fchredlichen Bewes gungen. Tiefe Paufe).

# Ein Pedienter eilig.

Dedienter. Amalia ift entsprungen, ber Graf ift ploglich verschwunden.

# Daniel tommt angfilich.

Daniel. Snabiger Berr, jagt ein Trupp feuriger Neiter bie Steig' herab, fcreien Mordjo, Mordjo — bas ganze Dorf in Marm.

Franz. Seh', lass' alle Gloden zusammenläuten, Alles soll in die Kirche — auf die Kniee fallen Alles — beten für mich — alle Sesangenen sollen los sepn und ledig, ich will den Armen Alles doppelt und dreisach wiedergeben, ich will — so geh' doch — so rus' doch den Beichtvater, daß er mir meine Sünden hinwegsegne — Bist du noch nicht fort? (Das Getüm; met wird hörbater.)

Daniel. Gott verzeih' mir meine schwere Sunde! Wie soll ich bas wieber reimen? Ihr habt ja immer bas liebe Gebet über alle Hausgeworfen, habt mir so manche Postill' und Bibelbuch an den Kopf gejagt, wenn Ihr mich ob bem Beten ertapptet —

Frang. Nichts mehr bavon — Sterben! fiehst bu? Sterben! — Es wird zu spat. (Man bort Schweizern toben.) Bete boch! bete!

Daniel. Ich sagt's Euch immer — Ihr verachtet bas liebe Gebet so — aber gebt Acht, gebt Acht! wenn bie Noth an Mann geht, wenn Euch das Wasser an die Seele geht, Ihr werbet alle Schähe der Welt um ein christliches Seuszerzlein geben — Seht Ihr's? Ihr verschimpstet mich! Da habt Ihr's nun! Seht Ihr's?

Franz (umarmt ihn ungestüm). Verzeih', lieber, goldner Perlendaniel, verzeih' — ich will bich kleiben von Fuß auf — so bete doch — ich will dich zum Hochzeiter machen — ich will, so bete doch — ich beschwöre dich — auf den Knieen beschwör' ich dich — Ins T—ls Namen! so bet' doch. (Tumult

auf ben Strafen. Befchrei - Gepolter.)

Som eiger (auf ber Gaffe). Sturmt! fclagt tobt! brecht ein! Ich febe Licht, bort muß er fepn.

Frang (auf ben Anteen). Hore mich beten, Gott im himmel! — Es ist bas Erstemal — soll auch gewiß nimmer gen scheben — Erhore mich, Gott im himmel!

Baniel. Mein boch! Bad treibt 3hr! Das ift ja gottlos gebetet.

# Volksaustauf.

volk. Diebe! Morber! Ber larmt fo grafflich in biefer Mitternachtoftunde?

Schweizer (immer auf der Gase). Schlag' sie guruck, Ca: merad — der Teufel ist's, und will euren Herrn holen — Bo ist der Schwarz mit seinem Hausen? — Postir' dich ums Schloß, Grimm — Lauf Sturm wider die Ringmauer!

Grimm. Holt ihr Feuerbrande — wir hinauf ober er herunter — ich will Keuer in seine Sale schmeißen.

frang (betet). 3ch bin fein gemeiner Morber gewesen

mein Herrgott — hab' mich nie mit Aleinigkeiten abgegeben, mein Herrgott —

Daniel. Gott fen uns gnabig! Auch feine Gebete wetsben zu Sunden, (Es fliegen Steine und Feuerbrande, Die Schelben fallen, Das Schlof brennt.)

Franz. Ich kann nicht beten — hier, hier! (Auf Bruft und Stirn fclagend.) Alles so dbe — so verborrt. (Stebt auf.) Rein, ich will auch nicht beten — biesen Sieg soll der himmel nicht haben, biesen Spott wir nicht anthun die Hölle —

Daniel Jesus Maria! helft - rettet - bas gange Schlof ftebt in glammen!

Frang. Hier, nimm biefen Degen. Hurtig! Jag' mir ihn hinterrucks in ben Bauch, bag nicht biefe Buben tommen und treiben ihren Spott mit mir. (Das Feuer nimme überhand.)

Daniel. Bewahre! Bewahre! Ich mag Niemand zu fruh in den Himmel fordern, viel weniger zu fruh — (Er entrinnt.)

Franz (ihm graß nachflerend, nach einer Paufe). In die Hölle wolltest du sagen — Wirklich! ich wittere so etwas — (Mahnstung.) Sind das ihre hellen Triller? hor' ich ench zischen, ihr Nattern des Abgrundes? — Sie dringen herauf — be-lagern die Thur' — warum zag' ich so vor dieser bohrenden Spihe? — Die Thur tracht — sturzt — unentrinnbar — Hal so erbarme du dich meiner! (Er reist seine gotdene hut schung ab und erbrosselt sich.)

#### Schweizer mit feinen Leuten.

Schweizer. Mordcanaille, wo bist du? — Saht ihr, wie sie flohen? — hat er so wenig Freunde? — Wohin hat sich die Bestie vertrochen?

Grimm (fift an die Leiche). Salt, mad liegt hier im Wege? Bundet hieber -

Schwarz. Er hat bas Pravenire gespielt. Stedt eure Schwerter ein, hier liegt er wie eine Kabe verredt.

Ich weiger. Tobt! mas? tobt? ohne mich tobt? — Erslogen, fag' ich — Gebt Acht, wie hurtig er auf bie Beine fpringt? — (Rutteft ihn.) he bu! es gibt einen Bater ju ermorben.

Grimm. Gib bir feine Dube. Er ift maustobt.

Someizer (tritt von ihm weg). Ja! Er freut fich nicht — Er ist maustobt — Geht gurud und sagt meinem hauptman; er ist maustobt — mich fieht er nicht wieber. (Schlest fich vor die Stirn.)

# Zweite Scene.

Der Schauplas wie in ber letten Scene bes vorigen Acts.

Per alte Moor auf einem Stein figend. Häuber Moor gegenüber. Hänber bin und ber im Balbe.

M. Moer. Er fommt nicht! (Schlagt mit bem Doice auf ets nen Stein, bag es Funten gibt.)

D. a. Most. Berzeihung fep feine Strafe — meine Rache verboppelte Liebe.

M. Moor. Rein, bei meiner grimmigen Seele! bas foll nicht fepn. Ich will's nicht haben. Diese große Schandthat foll er mit fich in die Ewigkeit hindber schleppen! — Woster hab' ich ihn benn umgebracht?

D. a. Most (in Chranen ausbrechenb). O mein Rinb!

- M. Moor. Bas? bu weinft um ihn an biefem Eburme?
- D. a. Moer. Erbarmung! v Erbarmung! (Seftig bie Sanbe ringend.) Jest jest wird mein Kind gerichtet!
  - M. Moor (erfchroden). Welched?
  - D. a. Moor. Sa! was ift bas für eine Krage?
    - M. Roor. Nichte! nichte!
- D. a. Mo-or. Bift bu tommen, Sohngelachter anzuftimmen über meinen Jammer?
- u. Rosr. Verratherisches Gewiffen! Mertet nicht auf meine Rebe!
- D. a. Moor. Ja, ich habe einen Sohn gequalt, und ein Sohn mußte mich wieder qualen, das ist Gottes Finger. O mein Karl! mein Karl! wenn du um mich schwebst im Sewand des Kriedens! Vergib mir! o vergib mir!
- 18. Moor (idnell). Er vergibt Euch. (Betroffen.) Benn er's werth ift, Guer Sohn zu heißen er muß Euch vergeben.
- D. a. Moor. Ha! Er war zu herrlich für mich Aber ich will ihm entgegen mit meinen Thränen, meinen schlaflosen Rächten, meinen qualenden Träumen, seine Knice will ich um-fassen rufen laut rufen: ich habe gefündigt im himmel und vor dir. Ich bin nicht werth, das du mich Water nennst.
- 4. Moor (febr gerührt). Er war Euch lieb, Euer anberer Cobn ?
- B. a. Moor. Du wist es, o simmel! Warum ließ ich mich doch durch die Rante eines bosen Sohnes bethoren? Ein gepriesener Water ging ich einher unter den Batern ber Mensien. Schon um mich blühren meine Kinder voll Hoffnung. Wose o der unglückseiligen Stunde! der bose Geist suhr in das Herz meines zweiten; ich trante der Schlange versloren meine Kinder beibe. Gespaus sich das Sesat.)

- M. Most (geht weit von ihm meg). Emig verloren !
- D. a. Moor. O, ich fühle es tief, was mir Amelia fagte, ber Geist der Rache sprach aus ihrem Munde. Bergehens ausstreden deine sterbenden Sände wirst du nach einem Sohn, vergebens mähnen zu umfassen die warme Hand deines Karls, der nimmermehr an beinem Bette steht —
  - M. Moor (reicht ihm die Sand mit abgewandtem Geficht).
- D. a. Mosr. Warft bu meines Karls hand! Aber er liegt fern im engen hause, schläft schon den eisernen Schlaf, horet nimmer die Stimme meines Jammers Web mir! Sterben in den Armen eines Fremdlings Kein Sohn mehr tein Sohn mehr, der mir die Angen audrücken könnte —
- 3. Most (in der hestigsten Bewegung). Jeht muß es sepn jeht Berlast mich (zu ben daubern). Und boch tann ich ihm benn seinen Sohn wieder schenken? Ich tann ihm feinen Sohn doch nicht mehr schenken! Rein! ich will's nicht thun.
- D. a. Moor. Wie, Freund? Bas hast du da gemurmelt? K. Moor. Dein Sohn — ja, alter Mann — (stammelnd) dein Sohn — ist — ewig verloren.
  - D. a. Moor. Emia?
- B. Most (in der furchterlichften Beklemmung gen himmel febend). O nur dießmal lass' meine Seele nicht matt werden nur dießmal balte mich aufrecht!
  - D. a. Moor. Emig, fagit bu?
  - M. Moor. Rrage nichts weiter! Ewig, fagt' ich.
- D a. Moor. Frembling! Frembling! Warum jogft bu mich aus bem Thurme?
- M. Moor. Und wie? Wenn ich jest seinen Segen weghaschte haschte, wie ein Dieb, und mich davon schliche mit der gottlichen Beute? Vatersegen, fagt man, gest piemals verloren.

- D. a. Moor. Woch mein Franz verforen?
- 1. Moor (fart vor ibm nieber). Ich gerbrach bie Riegel beines Ehurmes Gib mir beinen Segen !
- D. a. Most (mit Schmers). Daß du ben Sohn vertilgen mußtest, Retter des Baters! Siehe, die Gottheit ermudet nicht im Erbarmen, und wir armseligen Barmer geben schlafen mit unserm Stoll. (Legt seine Sand auf des Raubers Saupt.) Sep so gludlich, als du dich erbarmteft!
- 1. Most (weichmattig auffebend). D wo ift meine Mannbeit? Meine Sehnen werden folapp, ber Dolch fintt aus meinen Sanden.
- D. a. Moor. Wie tofflich ist's, wenn Bruder einträchtig, beisammen wohnen, wie der Thau, der vom Hermon fällt auf die Berge Bion Lern' diese Wollust verdienen, junger Mann, und die Engel des himmels werden sich sonnen in deiner Glorie. Deine Weisheit ser die Beisheit der grauen haare, aber dein herz bein Berz ser das herz der unschuldigen Kindheit.
- 18. Moor. D einen Borgeschmad bieser Wolluft. Ruffe mich, gottlicher Greis!
- D. a. Most (tast ion). Dent', ed fep Naterdinf, fo will ich benten, ich tuffe meinen Sobn Du fannst auch weinen ?
- M. Moor. 3ch bachte, es fep Baterefuß! Wehe mir wenn fie ibn jest brachten!
- Schweizers Gefahrten treten auf in flummem Trauerzug mit gefentten Sauptern und verbullten Gefichtern.
- M. Most. Simmel! (Aritt fcheu jurud und fucht fich ju vers bergen. Sie gleben an ihm vorüber. Er fieht weg von ihnen. -Aiefe Baufe. Sie balten.)
- Srimm (mit gesentem Con), Mein hauptmann! (Rauber Moor antwortet nicht und tritt weiter jurud.)

3 d m ar 3. Thenrer Hauptmann! (Rauber Moor weitet purud.)

Grimm. Wir find unfdulbig, mein Sauptmann!

M. Moor (ohne nach ihnen bingufchauen). Ber fept ihr?

Grimm. Du blidft und nicht an? Deine Getrenen.

M. Moor. Webe end, wenn ihr mir getren mar't.

Grimm. Das lette Lebewohl von beinem Anecht Schweiger

- er fehrt nie wieber, bein Anecht Schweizer.

M. Moor (auffpringend). So habt ihr ihn nicht gefunden? 3 ch war 3. Cobt gefunden.

U. Moor (frob emporbupfend). Habe Dant, Lenter ber Dinge! — Umarint mich, meine Kinder! — Erbarmung fep von nun an die Lofung — Nun war' auch das überstanden — Alles überstanden.

#### Meue Mauber. Amalia.

Mauber. Seifa, beifa! Ein Fang, ein fuperber gang!

Amalia (mit fliegenden Saaren). Die Lobten, schreien fie, sepen erstanden auf seine Stimme — mein Oheim lebendig — in diesem Balbe — Bo ist er? Karl! Oheim! Ha! (Stänzt auf den Alten ju.)

D. a. Moor. Amalia! Meine Lochter! Amalia! (Batt fe. in feinen Armen gepregt.)

M. Mast (gurudfpringenb). Ber bringt bieß Bilb vor meine Augen ?

Amalta (entspringt bem Miten, springt auf ben Bilaber zu und umschlingt ihn entzückt). Ich hab' ihn, o ihr Sterne! Ich hab' ibn! —

M. Mast (fic tofreifent , ju ben Raubern). Brecht auf, ihrt Der Erzfeind hat mich verrathen !

Amalia. Brantigam, Brantigam, du rafeft! Sol Bor Cutzudung! Barum bin ich auch fo fühllos, mitten im Bonnewirbel fo talt?

D. a. Moor (fich aufraffend), Brautigam? Tochter! Cochter! Ein Brantigam?

Amalia. Ewig fein! Ewig, ewig, ewig mein! — D, ihr Machte bes himmels! Entlastet mich biefer tobtlichen Bollust, baf ich nicht unter ber Burbe vergebe!

M. Moor. Reift fie von meinem Salle! Tobtet fie! Tobtet fin! mich! euch! Alled! Dieganze Weltgeb' ju Grunde! ger will bavon.)

Amalia. Bohin? was? Liebe! Ewigleit! Bonne! Unenb= lichfeit! und bu fliebft?

M. Most. Weg, weg! — Ungludfeligste der Braute! — Schau' felbst, frage felbst, bore — Ungludseligster ber Bater! Laff' mich immer ewig davon rennen!

Amalia. Haltet mich! Um Gottes willen, haltet mich! — es wird mir fo Nacht vor ben Augen — Er flieht!

n. Moor. Bu spat! Vergebens! Dein Fluch, Water! — frage mich nichts mehr! — ich bin, ich habe — dein Kluch — dein nermeinter Fluch! — Wer hat mich hergelock? (Wit ges sogenem Degen auf die Räuber lodgebend.) Wer von euch hat mich hiehergelockt, ihr Creaturen des Abgrunde? So vergeh' denn, Amalia! — Stirb, Vater! Stirb durch mich jum dritten Mal! — Diese deine Netter sind Räuber und Morder! Dein Karl ist ihr Hauptmann! (Der alse Moor gibt seinen Geift aus.)

Amalia (fest flumm und figer wie eine Bilbfaule. Die gange Banbe in fungeerlicher Paufe).

M Moor (wider eine Ciche rennend). Die Seelen berer, die ich erdroffelte im Laumel der Liebe — beren, die ich zerschmetterte im heiligen Schlaf, derer, — habeha! hort ihr den Pulgezthurm knallen über ber Areifenden Stohlen? Seht ihr die Flammen schlagen an die Wiegen der Sanglinge? Das ift Brautfadel, das ist hochzeitmusit — o, er vergist nicht, er weiß zu knupfen — darum von mir die Bonne der Liebe! darum mir zur Folter die Liebe! das ist Vergeltung!

Amatia. Es ist wahr! Herrscher im Himmel! Es ist wahr! — Was hab' ich gethan, ich unschuldiges Lamm? Ich

babe biefen geliebt!

U. Moor. Das ist mehr, als ein Mam erduldet. Hab' ich boch den Lod aus mehr denn tausend Richten auf mich zuspeisen gehört und din ihm teinen Fußbreit gewichen, soll ich jeht erst lernen beben wie ein Weid? beben vor einem Weid? — Nein, ein Weid erschüttert meine Mannheit nicht — Blut, Blut! Es ist nur ein Anstos vom Weibe — Blut muß ich saufen, es wird vorübergehen. (Er will davon fleben.)

Amalia (fallt ibm in ble Arme). Morder! Teufel! 3ch fann

bich Engel nicht laffen.

R. Moor (schieudert sie von sich). Fort, falsche Schlange, bu willst einen Nasenden hohnen, aber ich poche dem Tyraunen-Berhängniß — was, du weinst? D, ihr losen, boshaften Gestirue! Sie thut, als ob sie weine, als ob um mich eine Seele weine! (Amalia fallt ibm um den Sals.) Ha, was ist das? Sie weit mich nicht an, ficht mich nicht von sich — Amalia! hast du vergessen? Weist du auch, wen du umarmest, Amalia?

Amatia. Gingiger, Ungertrennlicher !

E. Moor (aufbithend, in etflatischer Wonne). Sie vergibt mie, sie liebt mich! Rein bin ich, wie der Aether des Himmels, sie liebt mich! — Weinenden Dant dir, Erbarmer im Himmel! (Er faut auf die Aniee und weint befrig.) Der Friede meiner Seele ist wiedergetommen, die Qual hat ausgetobt, die Holle ist nicht mehr — Sieh, o sieh, die Kinder des Lichts weinen am Halfe

ber weinenden Teufel — (Aufftehend, ju ben Raubern.) So weinet boch auch! Weinet, weinet, ihr fepd ja fo gludlich — O Amalia! Amalia! (Er hangt an ihrem Munde, fie bleiben in flummer Umarmung.)

Ein Manber (grummig bervortretend). Halt ein, Berrather!

— Gleich laff' diefen Arm fahren — oder ich will dir ein Wort fagen, daß dir die Ohren gellen und beine Jahne vor Endfeben flappern! (Stredt bas Schwert wischen beibe.)

Ein alter Manber. Dent' an die bohmischen Balber! Horft du? zagst du? — an die bohmischen Balber sollst du benten! Arenloser, wo sind deine Schwure? Bergist man Bunden so bald? Da wir Glud, Ehre und Leben in die Schanze schlugen für dich, da wir dir standen wie Manern, auffingen wie Schilber die Hiebe, die deinem Leben galten, hobst du da nicht beine hand zum eisernen Eid auf, schwurk, und nie zu verlaffen, wie wir dich nicht verlaffen haben? — Ehrloser! Arenvergest'ner! und du willst abfallen, wenn eine Mebe greint?

Ein britter Aauber. Pfui iber ben Meineib! Der Geift bes geopferten Rollers, ben bu jum Zeugen aus bem Todtenreich zwanglt, wirb errothen iber beine Feigheit, und gewaffnet aus feinem Grabe steigen, bich zu zichtigen.

Die Manber (burchelnander, reißen ihre Kleiber auf). Scham her, schau! Rennst du diese Rarben? Du bist unfer! mit unserm herzblut haben wir dich zum Leibeigenen angekauft, unser bist du, und wenn der Erzengel Michael mit dem Moloch ind handgemenge kommen sollte! — Marsch mit und! Opfer um Opfer! Amalia fur die Bande!

M. Most (last ihre Sand fabren). Es ift aud! — Ich wollte umlebren und zu meinem Bater gefin, aber ber im himmel fprach, es foll nicht fepn. (Kalt.) Blober Thor ich, warum wollt' ich es auch? Kann benn ein großer Sünder noch umkehren? Ein großer Sünder kann nimmermehr umkehren, das
hatt' ich längst wissen können — Sep ruhig, ich bitte dich, sep
ruhig! so ist's ja auch recht — Ich habe nicht gewollt, da Er
mich suchte; jeht, da ich Ihn suche, will Er nicht; was ist
billiger? — Rolle doch beine Augen nicht so — Er bedarf ja
meiner nicht. Hat Er nicht Geschöpse die Fülle? Einen kann
Er so leicht missen, und dieser Eine bin nun ich. — Kommt,
Eameraden!

Amalia (reift ibn jurud). Salt, halt! Ginen Stof! einen Codesftof! Ren verlaffen! Bieb' bein Schwert, und erbarme bich!

M. Moor. Das Erbarmen ift ju Baren gefioben, — ich tibbte bid nicht!

Amalia (seine Aniee umfassend). D, um Gottes willen! um aller Erbarmungen willen! Ich will ja nicht Liebe mehr, weiß ja wohl, daß droben unsere Sterne feindlich von einander slieben — Tod ist meine Bitte nur. — Werlassen, verlassen! Nimm es ganz in seiner entsehlichen Fülle, verlassen! Ich kann's nicht überdulden. Du siehst ja, das kann kein Weib überdulden. Tod ist meine Bitte nur! Siehe, meine Hand zittert! Ich habe das Herz nicht, zu stoßen. Mir bangt vor der bligenden Schneide — dir ist's ja so leicht, so leicht, bist ja Meister im Morden, zieh' dein Schwert, und ich bin glücklich!

n. Moor. Willft bu allein gludlich fepn? Fort! ich tobte tein Beib!

Amalia. Ha, Burger! bu fannst nur bie Gludlichen tobten, die Lebensfatten gehst du vorüber! (Kriecht zu ben Raubern.) So erbarmt euch meiner, ihr Schuler bes Hentere! Es ist ein so blutdurstiges Mitleid in euren Bliden, das dem Elenden Trost ist — euer Meister ist ein eitler, feigherziger Prabler!

1. Moor. Weib, mas fagft bu? (Die Rauber wenden fich ab.)

Amalia. Kein Freund? And unter diesen nicht ein Freund? (Sie fiebt auf.) Nun denn, so lehre mich Diba sterben! (Sie will geben, ein Rauber piett.)

1. Moor. Salt! Bag' es - Moors Geliebte foll nur burch Moor fterben! (Er ermerbet fie.)

Die Mauber. Sauptmann, Sauptmann! Bas machft bu? Bift bu mahnfinnig worden?

11. Moor (auf ben Leichnam mit farrem Blid). Sie ist ges troffen! Dieß Juden noch, und dann wird's vorbei senn — Run, seht boch! Habt ihr noch was zu forbern? Ihr opfertet mir ein Leben auf, ein Leben, das schon nicht mehr euer war, ein Leben voll Abscheulichteit und Schande — Ich hab' euch einen Engel gesichlachtet. Wie, seht boch recht her! Sept ihr nunmehr zufrieden?

Grimm. Du hast beine Schuld mit Bucher bezahlt. Du hast gethan, was tein Mann wurde für seine Ehre thun. Komm jest weiter!

M. Moor. Sagst bu das? Nicht mahr, das Leben einer Beiligen um das Leben der Schelme, es ist ungleicher Tausch?—Dich sage euch, wenn jeder unter euch aufs Blutgeruste ginge, und sich ein Stud Fleisch nach dem andern mit glubender Jange abzwicken ließe, daß die Marter eilf Sommertage dauerte, es wiegte diese Thranen nicht auf. (Wit bitterm Gelächter.) Die Narben, die bohmischen Walder! Ja! ja, dieß mußte freilich bezahlt werden.

Ichwarz. Sep ruhig, Hauptmann! Komm mit und, ber unblick ist nicht für bich. Kubre und weiter!

M. Moor. Salt — noch ein Wort, eh' wir weiter gehn — Merlet auf, ihr schadenfrohen Schergen meines barbarischen Bints — Ich hore von diesem Nun an auf, euer Hauptmann zu seyn — Mit Scham und Grauen leg' ich hier diesen blutigen Stab nieder, worunter zu freveln ihr euch herechtigt wahntet,

um mit Werten ber Finsternis bieß himmlische Licht zu bes subeln — Gehet hin zur Nechten und Linken — Wir wollen ewig niemals gemeine Sache machen.

nauber. Sa! Muthfoser! wo find beine hochstiegenden Plane? Sind's Seifenblafen gewesen, bie beim Sauch eines Beibes zerplagen.

M. Moor. O über mich Rarren, ber ich mahnte bie Belt Burd Grauel zu verschonern und bie Gefete durch Gefetlofigteit aufrecht zu balten! Ich nannte es Rache und Recht - Ich maßte mir an, o Borficht, ble Scharten beines Schwertes auszumeBen und beine Varteilichkeiten gut zu machen - aber - veitle Rinderei - ba fteb' ich am Rande eines entfeslichen Lebens, und erfabre nun mit Babnflavvern und Beulen bag zwei Den ich en. wie ich, ben gangen Bau ber fittlichen Belt in Grunde richten murben. Gnabe - Gnabe bem Angben. ber Dir vorgreifen wollte - Dein eigen allein ift bie Rache. Du bedarfit nicht bes Menfchen Sand. Freilich fteht's nun in meiner Macht nicht mehr, die Bergangenheit einzuholen -Schon bleibt verdorben, mas verdorben ift - Bas ich geffüret babe, ftebt ewig niemals mehr auf - Aber noch blieb mir etwas übrig, womit ich die beleibigten Gefege verfohnen und bie migbandelte Ordnung wiederum beilen tann. Gie bebarf eines Opfers - eines Opfers, bas ihre unverletbare Majeftat vor ber gangen Menschheit entfaltet - diefes Opfer bin ich felbft. 3ch felbft muß fur fie bes Tobes fterben.

Mauber. Rehmt ihm ben Degen weg - er will fich umbringen.

M. Moor. Thoren ihr! zu ewiger Blindheit verdammt! Meint ihr wohl gar, eine Tobsunde werde bas Aequivalent gegen Lobsunden fepn? Meint ihr, die harmonie der Welt werde durch biefen gottlofen Mislaut gewinnen? Wirft ihnen seine maffen verächtlich vor die Buse.) Er foll mich lebendig haben. Ich gehe, mich selbst in die Hände der Justig zu überliefern. Aanber. Legt ihn an Ketten! Er ist rasend worden.

n. Moor.—Nicht, als ob ich zweifelte, fie werde mich zeitig genug finden, wenn die obern Machte es so wollen. Aber fie mochte mich im Schlaf überrumpeln, oder auf der Flucht erseilen, oder mit Zwang und Schwert umarmen, und dann ware mir auch das einzige Berdienst entwischt, das ich mit Willen für sie gestorben bin. Bas soll ich, gleich einem Diebe, ein Leben langer verheimlichen, das mir schon lange im Rathe der bimmlischen Bachter genommen ist?

Nauber. Last ihn binfahren! Es ift die Groß-Mann-Snot. Er will fein Leben an eitle Bewunderung feben.

A. Moor. Man tonnte mich darum bewundern. (Nach einigem Nachfinnen.) Ich erinnere mich, einen armen Schelm gesprochen zu haben, als ich herübertam, der im Lagelohn arbeitet und eilf lebendige Kinder hat — Man hat taufend Louisd'or geboten, wer ben großen Ranber lebendig liefert. Dem Mann kann geholfen werden. (Er gebt ab.)

# Die Verschwörung

bes

# Fiesco zu Genna.

Ein republicanisches Trauerspiel.

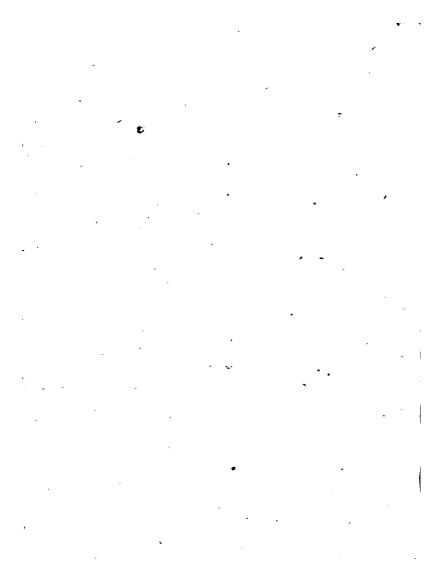

#### **B**orrede.

Die Geschichte biefer Berfdworung babe ich vorzuglich and bes Carbinale von Res Conjuration du Comte Jean Louis de Fiesque, ber Histoire des Conjurations, ber Histoire de Genes und Robertsons Geschichte Rarle V. - bem sten Theile - gezogen. Kreiheiten, welche ich mir mit ben Begebenbeiten berausnahm, wird ber Samburgifche Dramaturgift entschuldigen, wenn fie mir gegludt find; find fie bas nicht, fo will ich boch lieber meine Phantasien als Kacta verborben baben. Die mabre Ratastrophe bes Complots, worin ber Graf burd einen ungludlichen Bufall am Biele feiner Bunfche m Grunde gebt, mußte burdaus verandert werben, benn bie Natur bes Drama's bulbet ben Kinger bes Ungefahrs ober ber unmittelbaren Vorsehung nicht. Es follte mich febr munbern, warum noch tein tragischer Dichter in biefem Stoffe gearbeitet bat, wenn ich nicht Grund genug in eben biefer un= bramatifchen Wendung fande. Sobere Geifter feben bie zarten Spinnenweben einer That durch die gange Dehnung bes Beltsviteme laufen und vielleicht an bie entlegenften Grangen ber Bufunft und Bergangenheit anhängen - wo ber Menfc nichts, als bas in freien Luften fowebende gactum fiebt. Aber ber Runftler mablt fur bas turge Geficht ber Menfcbeit, die er belehren will, nicht für bie icharffichtige Allmacht, von der er lernt.

36 babe in meinen Raubern bas Opfer einer ausschweifenben Empfindung jum Bormurf genommen. - Sier verfuche ich bas Gegentheil, ein Opfer ber Runft und Cabale. Aber fo mertwurbig fich auch bas ungludliche Project bes Rieeco in ber Gefdichte gemacht bat, fo leicht tamn es boch biefe Birtung auf dem Schauplat verfehlen. Wenn es mabr ift, bas nur Empfindung Empfindung wedt, fo mußte, baucht mich, ber politische Belb in eben bem Grabe fein Subject fur bie Bibne fenn, in welchem er'ben Menfchen bintanfegen muß, um ber politifthe Belb m'fevn. Es fant baber nicht bei mir, meiner Rabel jene lebenbige Gluth einzuhauchen, welche burth bas lautere Product ber Begeifterung berricht; aber bie falte, nifrudtbare Staatsaction aus bem menfolicen Bergen berauszuspinnen und eben baburd an bas menfdliche Berg wieber ungufnubfen - 'ben Dann burd ben ftagteflugen Roof zu permitteln - und von ber etfinderifchen Intrigue Situationen für bie Menfibbeit zu entlebnen - bas ftand bei mir. Mein Berbaltnis mit ber burgerlichen Welt machte mich auch mit bem Bergen befannter, ale mit bem Cabinet, und vielleicht tit eben biefe politische Schwäche ju einer poetischen Tugend geworben.

#### Panfina am.

- Andreas Doria, Doge von Genua, Shrwurdiger Greis von 80 Jahren. Spuren von Feuer. Ein hauptjug: Gewicht and ftrenge befehlende Aurze.
- Gianettino Doria, Meffe bes Borigen. Pratenbent. Mann von 26 Jahren. Raub und anfiblig in Sprache, Gang und Manieren. Baurich : flotz. Die Bilbung zerriffen.

(Beibe Doria tragen Scharlach.)

Fiesco, Graf von Lavagna. Haupt ber Berfcmobrung. Junger, schlanter, blubenbichener Mann von 23 Jahren — fioli mit Anftand — freundlich mit Majefiat — höfisch geschmelbig, und eben so tuction.

(Mile Mobili geben ichmarg. Die Tracht ift burchaus altbentich.)

- Berrina, verschworner Republicaner. Mann von 60 Sabren. Schwer, ernft und dufter. Tiefe Juge.
- Bourgogneno, Berfemorner. Jungling: von 20- Jahren. Ebel und angenehm. Stola, raich und natürlich.
- Cal cag no, Berfcworner. Sagerer Bouufling. 50 Sabre. Bib bung gefällig und unternehmenb.
- Lomellino, Gianettino's Bertrauter. Gin ausgetrodneter bof mann.

Benturione Biso Misvergnügte. Afferato - Romano, Maler. Frei, einfach und fielg.

Muley haffan, Mohr von Zunis. Ein confiderter Mohrentopf. Die Physiognomie eine originelle Mifchung von Spipbuberei und Laune.

Deutscher ber bergoglichen Leibwache. Epiliche Einfalt. Sanbfefte Lauferteit.

Drei aufrührifde Burger.

- Leonore, Fiesco's Gemahlin. Dame von 18 Jahren. Blaß und schmachtig. Fein und empfindsam. Sehr anzlehend, aber weniger blendend. Im Gesicht schwarmerische Melancholie. Schwarze Aleidung.
- Grafin Julia, Wittwe Imperiali. Doria's Schwefter. Dame von 25 Jahren. Groß und voll. Stolle Rotette. Schonbeid, verborben burch Bigarrerie. Blendend und nicht gefallend. Im Gesichte ein bofer moquanter Charafter. Schwarze Rielbung.

Bertha, Berrina's Tochter. Uniculbiges Mabden.

Rofa, Arabella. Leonorens Rammermabden.

Mehrere Robili, Barger, Deutsche, Golbaten, Bebiente, Diebe.

Der Ghauplay Genua. Die Beit 1547.

## Erfter Anfgug.

Saal bei Fiesco. Man hort in der Ferne eine Zanzmuste und ben Tumult eines Balls.

#### Erfter Auftritt.

Sesnore mastire. Moja, Arabella flieben gerfibrt auf bie Bubme.

Leanore (reist die Madte ab). Nichts mehr! Kein Wort mehr! Es ist am Lag. (Sie wirft fich in einen Seffel.) Das wirft mich nieder.

Arabella. Guabige Frau -

Leonore (auffiehend). Bor meinen Augen! eine ftabtfundige Kolette! im Angesicht bes ganzen Abels von Genna! (Wehmunig.) Rofa! Bella! und vor meinen weinenden Augen!

No fa. Rehmen Sie bie Sache für bas, was fie wirklich war — eine Galanterie —

Aconore. Galanterie? — und das emfige Wechselspiel ihrer Augen? bad angstliche Lauern auf ihre Spuren? ber lange verweilende Ruß auf ihren entbloften Arm, daß noch die Spur seiner Zähne im flammenrothen Fleck zurüchlieb? Sa! und die ftarre, tiefe Betaubung, worin er, gleich dem gemalten

Entzüden, versunten saß, als ware um ihn ber bie Belt weggeblasen und er allein mit biefer Julia im ewigen Leeren? Salanterie? — guted Ding, bas noch nie geliebt hat, streite mir nicht über Galanterie und Liebe!

Nofa. Defto beffer, Signora! Einen Gemahl vertieren,

beißt gehn Cicisbeo Profit machen.

feonore. Berlieren? — ein kleiner aussehender Puls der Empfindung und flesto'vekloten? Styl, afftige Schwährein — tomm' mir nie wieder vor die Augen! — Eine unschuldige Reckerei — vielleicht eine Salanterte? Ift es nicht so, meine empfindende Bella?

Arabella. D ja! gang juverlaffig fo!

Leonore (in Aleftinn veriantem). Daß sie barum in seinem Herzen sich wüßte? — daß hinter jedem seiner Gedanken ihr Name im Hinterhalt läge? — ihn anspräche in jeder Fußstapfe ver Ratur? — Was ist daß? wo' gevatif ich hin? Daß iste sich bie schone majestätische Welt nichts wäre, als der präcktige Beltinint, worahl nur ihr Bilb' — mir ihr Bild gestochen ist? — daß er' sie liebte F — Julien! — O beinen Arm hei' — halte mich, Bella!

Paufe. Die Mufit laft' fich von neuem boren.

L'eo'n o'r e' (dusgesabren). Horch! War bit nitht bie Stimme Fledto's, die aus deut Litemen hervordrang? Kaim er lachen, wenn feine Levinore im Einsamen weinet? Richt boil, nielti Kind! Es war Gianettino Doria's banerische Stimme!

Arabella. Sie war's, Signora! Wer fommen Sie in

ein' anberes Simmer.

Leonore. On entfarbft bich, Bella! bu litgft — 3ch lefe in einen Angen — in ben Gesichtern ber Genneser ein Etwad — ein Etwad. (Sich verhaltenb.) O gewiß! bitfe Genuteser wissen mehr, alb für bab Ohr einer Gattin tanglich.

Wofal. D ber Mies: vergrößerlichen. Coftefucht!

gewurte stameritates (austriend). Baer noch Feterwarebebet trat im Pomeringenstein, vorwir Midden lustumndelu gied
geit; ein dlübender Apoll, verschmolzen in den mannlich schoed, sintistons. Stolzend herrilch trat er daber, nickt aubers, ale
werfit daß dutch auchtige: Gentra auf seinen jungen
Schlittriffich wiegte! unsert Augen schlichen diebisch ihm nach
und zielterin zielne, wie auf dem Archenaub erzelfen, wenn fele wetterleuchtender Blid sie tras. Ach Bella! wie verschangen wir seine Blide! wie parteisch zählte sie der ängstilliche Neil der Nachbarin zu! Sie fielen unter und wie der Gebichpfel des Bants, zärtliche Augen brannten wilder, sanfte Busen pochten fellemischer, Gifersucht hatte unsere Eintracht zertispei.

Arabetta. Ich bestinne mich. Das geitze weibliche Genute fam in Aufricht um biefe fcbbit Eroberung.

Keon'o're (bogeidert). Und min mie'n ihn ju nennen! vell wegenes, entsehliches Glud! Mein Genun's größten Manns eint Ammute der vollendet fpring aus dem Meißel der unterschopfelichen Künstierin, alle Größen seines Geschechts im liedlichten Schmelze verdand — Horet, Madchen! Kann ich's nun doch nicht mehr verfandigen! Horet, Midden! Kann ich's nun doch nicht mehr verfandigen! Horet, Midden, ich vertraue eich etwas, (gebeimnisvou) einen Gedanken — als ich am Altar stand neben Fiesco, seine Hand in meine gelegt — hatte]ich den Gedanken, den zu denken dem Weibe verboten ist: — dieser Fiesco, dessen Hand jest in der deinigen liegt — dein Fiesco — aber still! das kein Mann und belausche, wie hoch wir und mit dem Abstell seiner Wortresslichteit brüsten — dieser, dein Fiesco — Weh euch, wenn das Gesähl euch nicht höher wirst! — wird — Genua von seinen Tyrannen ertofen!

Arabetta (erfinint). Und biefe Dorftellung funr einem Frauenzimmer am Branttag?

Aconore Erstame, Mosa! Der Braut in der Monne des Brauttags! (Lebbaster.) Ich din ein Weib — aber ich fähle den Abel meines Bluts, kann es nicht dulden, daß dieses Haus Doria über unsere Ahnen hinauswachsen will. Irner sauftsmittige Andreas — es ist eine Wollust, ihm gut zu sepn — mag immer Herzog von Genua heißen, aber Gianettino ist sein Resse — sein Erbe — und Gianettino hat ein freches, dochmuthiges Herz. Genua zittert vor ihm, und Fiesco, (in Wohmuth binabgefallen) Fiesco — weinet um mich — liebt seine Schwester.

Argbella. Arme, ungludliche Frau!

Kesnore. Gehet jest, und sehet biesen halbgott ber Senueser im schamlosen Kreis ber Schwelger und Buhlbirnen sien, ihre Ohren mit unartigem Wise kigeln, ihnen Mabrchen von verwunschten Prinzessinnen erzählen — Dasist Fiesco! — Ach, Madchen! nicht Genug allein verlor seinen helben — auch ich meinen Gemab!

Asfa. Reben Sie leifer. Man fommt burch bie Galetie. Leonore (usammenschreckend.) Fiestes fommt, Flieht! flieht! Dein Anblick tonnte ihm einen trüben Augenblick machen, (Sie migringt in ein Seitenzimmer, Die Maden ibr nach.)

### Zweiter Auftritt.

Seide im Gesprach. Gin Mohr.

Sianettins. Du haft mich verftanden. Mohr. Wohl.

Sianettins. Die weiße Dadte.

Mobr. Bobl.

Gianettins. 3ch fage - bie weiße Daste!

Mehr. 2Bobi! wobi! wobi!

Gianettino. Sorft bn? Du fannft fie nur (auf feine Brup benemb) bieber verfebien.

Msbr. Gepb unbefimmert.

Ginnettins. Und einen thebtigen Stof!

Mabr. Er foll gufrieben fenn.

Gianettius (bamifd). Daß ber arme Graf nicht lange leibe.

Mohr. Um Bergebung — wie schwer mochte ungefahr fein Ropf ins Gewicht fallen?

Sianettins. Sunbert Bedinen fcmer.

Mohr (bilde burch bie Tinger). Pub! Feberleicht.

Gianettins. Bas brummft bu ba?

Mehr. 3ch fag' - es ift eine leichte Arbeit.

Gianettins. Das ist beine Sorge. Dieser Mensch ist ein Magnet. Alle unruhigen Kopfe fliegen gegen seine Pole. Sore, Kerl! faffe ibn ja recht.

Mohr. Aber, Herr - ich muß flugs auf bie Chat nach

Benetig.

Sianettins. So nimm beinen Dant voraus, (Wirft bm einen Wechfel ju.) In bochstens brei Tagen muß er kalt sepn.

Mohr (indem er den Wechfel vom Baben mimmt). Das nenn' is Cuebit! Der herr traut meiner Jaunerparole ohne handibrift. (216.)

#### Dritter Auftritt.

Calcagus, binter ibm Sacest. Beibbamefdmarjen Minteln

Calcagns. Ich werbe gewahr, baß buralle meine Schrittw belauerst.

Sacco. Und ich beobacte, bag but mir alle verbingft. Hore, Calcagno, feit einigen Wochenarbritet etwas auf beinem Gefichte, bas nicht geradezu bloß dem Baterlande gilt — Ich bachte, Bruder, wir beide tonnten schon Geheinniß gegen Grabeimnist tauschen, und am Ende hatte teiner beim Schleinhfundel verloren — Willst du aufrichtig sepn?

Calcagns. So fehr, daß, wenn beine Ohren nicht Luft haben, in meine Bruft himmterzustrigen, meine Aerz die halbwege auf meiner Junge entgegen tommen foll. Ich Ich bie Gräfin Fiesco.

Dacco (mitt verwundert jurud). Benigftens bas hatte ich nicht entziffert, hatte ich aller Mobilichkeiten Revue paffiren laffen — Deine Bahl fpannt meinen Bitrauf die Folter, abor est ift um ihn gefcheben, wenn fie gludt.

Catcagno. Man fagt, fie fen ein Beifpiel ber firengften Bugenb.

Sacco. Man ligh. Gie ift bas gange Buch über ben abgeschmadten Tert. Eins von Beiben, Calcagno, gib bein Gewerb ober bein Gerr auf. —

Calcagno. Der Graf ift ihr ungetrem. Eiferlucht ift bie abgefeintefte Aupplerin. Gin Anschlag auf die Doria muß dem Grafen in Athem halten und mir im Palafte zu schaffen geben. Während er nun den Wolf aus der hurde scheucht, foll der Marber in seinen Suhnerstall fallen.

paces. Unverbefferlich, Bruber! Sabe Dant. Auch mich hast bu ploblich bes Mestignerband allernbaben. Bas ich mich zu benten geschämt habe, tann ich jest laut vor bir fagen. Ich bin ein Bettler, wenn bie jesige Verfaffung nicht über'n Haufen fallt.

Cateagns. Sind beine Schulden fo groß?

Sacco. So ungeheuer, baf anein Lebensfaben, achtfach genommen, am erften Pobonshell abigmollen aust. Einer Staatswetänderung Isl mir Buft machon, hoff' ich. Wenn fie mir anch nicht zum Bezahl en hilft, foll fie doch-meinen Glandigern was Kordern enweiden.

Catcagns. Ich verstehe — und am Ende, weme Bonna weischer Geliogenheitstefei-wied, tläftesich Sacco-Bater bes Baterlandes staafen. Warme enir Einer ibas verdvoschene Mährchen von Nedlindrit auf, wenn der Bankevotd eines Lauge-achte und die Brunft eines Wolfflings das Sidt eines Staats entscheben. Bei Gott, Sacco! ich bewunder in und deiden die frine Speculation des Simmels, der das Herz des Wieden die freie Werterboulon der Gliedmaßen reitet. — Weiß Berring unndeinen Anfalag?

Anacon. SooweiderPathiobedaum-miffendarf. Sonna, ameist ducklicht, aft die Spindel, am welche fich alle feine Ses dantommit einer eisenen Treuerdrehen. And dem Fleder hängt seit ischn Filkunang'. Auch dich hofft er halbwegs zu einem allhem Camplot.

Calcagno. Erhat eine treffiche Rufe. Romm, laff und im auffuchen und feinen Freiheiteffun mirbem unftigen fohren.

(Beben ab.

### Vierter Auftritt.

Julia erhibt. Sienes, ber einen weißen Mantel tragt, eile ihr nach.

Julia. Lafaien! Laufer!

Steses. Grafin, wobin? Bas befoliefen Gie?

Inlia. Richts, im mindeften nichts. (Bebiene.) - Mein Bagen foll vorfahren.

Sieses. Sie erlauben — er foll nicht, Sier ift eine Beleibigung.

Julia. Pah! boch wohl bas nicht — Weg! Sie gerven mir ja die Garnirung in Studen — Befeibigung? Wer ift bier, ber beleibigen tann? So gehen Sie boch.

Sieses (auf einem Ante). Micht, bie Gie mir ben Bente-

genen fagen.

Julia (fieht fill mit angestemmten Armen). Ah, schön! schönl sehenswurdig! Rufte boch Jemand die Gräfin von Lavagna zu diesem reizenden Schauspiel! — Wie Graf? wo bleibt der Gemahl? Diese Stellung taugte ansnehmend in das Schlafzgemach Ihrer Frau, wenn sie im Kalender Ihrer Liebtosungen blättert und einen Bruch in der Rechnung findet. Stehen Sie doch auf. Sehen Sie zu Damen, wo Sie wohlfeiser markten. So siehen Sie doch auf. Ober wollen Sie die Impertinenzen Ihrer Frau mit Ihren Galanterien abbiben?

Sienen (fpringt auf). Importmengen ? Ihnen ?

Inlia. Aufgubrechen — ben Seffel jurudzustoffen — ber Cafel ben Ruden zu fehren — ber Cafel, Graf! an ber ich fibe.

Siesco. Es ist nicht zu entschuldigen.

Inlia. Und mehr ift es nicht? - Ueber bie Frand

und tft es denn meine Shuib, (na belächend) daß der Graf seine Angen hat?

Sieses. Das Berbrechen Ihrer Schönheit, Signora, daß er fie nicht iberaft bat!

In ia. Reine Delicatoffe, Graf, wo die Ehre bas Wort führt. Ich forbere Genugthung. Finde ich fie bei Ihnen? ober hinter ben Donnern bes herzogs?

sieses. In den Armen der Liebe, die Ihnen ben Miftritt ber Stierfucht abbittet.

Intia. Effersucht? Eisersucht? Was will benn bas Adopfchen? (Bor einem Spiegel gesticulirend.) Ob sie wohl eine bessere Fürsprache für ihren Geschmack zu erwarten hat, als wenn ich ihn für ben meinigen eriläre? (Etoli.) Doria und Fiesco?—
od sich die Godssu von Lavagna nicht geehrt fühlen ums, wenn die Nichte des Herzogs ihre Wahl beneibenswürdig sindet?
Ereundlich, indem sie dem Grafen ihre Sand zum Küssen reiche.) Ich seine Fall, Graf, daß ich sie so fände.

Sieses (lebbaft). Graufamfte, und mich bennoch ju qualen!

— Ich weiß es, gottliche Julia, daß ich nur Ehrfurcht gegen Sie fühlen follte. Meine Vernunft heißt mich das Anie des Unterthans vor dem Blute Doria beugen, aber mein Herz betet die schone Julia an. Eine Verbrecherin ist meine Liebe, aber eine Helbin zugleich, die tuhn genug ist, die Ningmauer des Nangs durchzubrechen und gegen die verzehrende Sonne der Majestät augustiegen.

Inlia. Gine große grafliche Luge, bie auf Stelgen heranbintt - Seine Junge vergottert mich, fein Berg hupft unter bem Schattenris einer Andetn.

Fienes. Ober beffer, Signora, es fchlagt unwillig bagegen und will ihn hinwegbriden. (Indem er bie Sisouette Leanorend, die an einem dimmitsblauen Bande hangt, herafnimmt und fie der Sulfa

steunent.) Mitalim Sie 3hr Bib ; an biefem Migr auf, fo tonnen Gie biefen Goben gerftoren.

Intia Andtribes Mills bafts zu fich, vergnügt). Ein geröfes. Opfer, bei meiner Ehre, das meinen Daulomphient. (Sie singt sym die ibrige um.) iSo, Stiavel trage bie Farbe, deines herrn.
(Sie aute ab.)

sieses (mit Teuer). Julia lieht mich! Julia! Ahzhes neideltzingen Gott. (Krobledend im Sagl.) "Diese Nacht. ge eine Festnacht der Sötter, die Frende soll ihr Weisterstüdtzungen, Halla! iholla! (Wonge Weisene.) Mer-Boden meiner Zimmer lede geprischen Nestar, Musit läume die Witternacht aus ihram bleisman Achlummer. guf. tausand brannende Lampan loption die Roug stampse das Tadtennein: sep idie Lust der danden siede Kong stampse das Tadtennein in politande: Tydmener! Ar eite ab. Mauschended Allegro, under "pelatande: Antimet, parin plate gerogen mird und ginen jorgen illuminimen Soal artisuet, parin plates Maden tangen. Bur Seite Schent's und Spiestische von Chien person.

#### Künfter Aluftritt.

Dianettipo balb betrunten. Comellin. Dibo. Benturione, Verrina. Sacco. Calcagno. Alle madtire. Mehrere Damen und Mabili.

Gianettins (farmend). Braud ! Buspe ! Diefaelbeine gibifchen herrisch, unfere Tänzerinnen fpringen à proposille. Geh einer von enche firend es in Gennarand, ich fep besternschumpts, man Wune-fichguitich thun — bei aueiner Gehurtinsiamerden den

Lag roth im Kalender zeichnen und brunter schreiben: heute war Prinz Doria lustig.

Safte (fepen die Glafer an). Die Republit! (Arompetenftof.) Sianettins (wirft das Glas mit Macht auf die Erde). Hier liegen die Scherben. (Drei schwarze Mabten fahren auf, versammeln ich um Gianettino.)

Asmellin (führt ben Primen vor). Gnabiger Herr, Sie fagten mir neulich von einem Frauenzimmer, bas Ihnen in ber Lorenzotirche begegnete?

Gianettins. Das hab' ich auch, Buriche, und muß ihre Befanntichaft haben.

Somellin. Die tann ich Guer Gnaben verschaffen.

Gianettins (raid). Rannft bu? Rannft bu? Lomellin, bu haft bich neulich zur Procuratorwurde gemeldet. Du follft fie erhalten.

Somellin. Gnabiger Pring, es ift bie zweite im Staat, mehr benn fechzig Ebelleute bewerben fich barum, alle reicher und angefebener, als Euer Gnaben unterthäniger Diener.

Gianettins (schnaubt ihn tropis an). Donner und Doria! On sollst Procurator werben. (Die drei Madten tommen vormarid.) Abel in Genua? Last sie all' ihre Ahnen und Wappen zumal in die Wagschale schmeißen, was braucht es mehr, als ein Haar aus dem weißen Barte meines Ontels, Genua's ganze Abelschaft in die Lüfte zu schnellen? Ich will, du sollst Procurator sepu, das ist so viel als alle Stimmen der Signoria.

Asmellin (letfer). Das Madchen ift bie einzige Tochter eines gewissen Berring.

Sianettins. Das Madchen ift bubic, und trot allen Teufeln! muß ich fie brauchen.

Somellin. Gnabiger herr! bas einzige Rind bes ftarr= topfigften Republicaners!

Sianettins. Geh' in die Holle mit beinem Republicauer? Der Jorn eines Basallen und meine Leidenschaft! Das heißt, der Leuchtthurm muß einstutzen, wenn Buben mit Muscheln barnach werfen. (Die drei schwarzen Madten treten mit großen Berwegungen naber.) Hat darum Herzog Andreas seine Narben geholt in den Schlachten dieser Lumpenrepublicaner, daß sein Reffe die Sunst ihrer Kinder und Bräute erbetteln soll? Donner und Doria! diesen Gelust muffen sie niederschlucken, oder ich will über den Gebeinen meines Oheims einen Galgen aufpflanzen, an dem ihre genuesische Freiheit sich zu Tod zappeln soll. (Die drei Madten treten zurück.)

Somellin. Das Dabchen ift eben jest allein. Ihr Bater ift bier und eine von ben brei Madten.

Gianettino. Erwünscht, Lomellin. Gleich bringe mich ju ihr.

Comellin. Aber Sie werben eine Buhlerin fuchen und eine Empfinblerin finden.

Sianettino. Sewalt ist die beste Berebsamfeit. Führe mich alsobald hin; den republicanischen Hund will ich sehen, der am Baren Doria hinaufspringt. (Biedes begegnet ihm an der That.) Wo ist die Gräfin?

## Sechster Auftritt.

#### Vorige. Siesco.

fieses. Ich habe fie in ben Bagen gehoben. (Er fast Gia, nettino's Sand und hatt fie gegen feine Bruft.) Pring, ich bin jest boppelt in Ihren Banben. Gianettino herricht über meinen Kopf und Genua; über mein herr Ihre liebenswürdige Schwester.

gomellin. Fiesco ist gang Epiturder worben. Die große Belt bat viel an Ihnen verloren.

siesea. Aber Fieden nichts an ber großen Welt. Leben beißt träumen; weise fepn, Lomellin, heißt angenehm träumen. Kann man bas besser unter den Donnern bes Thrond, wo die Räder der Regierung ewig ins gellende Ohr Frachen, als am Busen eines schmachtenden Weibes? Gianets tino Doria mag über Genua herrschen. Fieden wird lieben.

Gianettino. Brich auf, Lomellin. Es wird Mitternacht. Die Zeit rudt heran. Lavagna, wir banten fur beine Bewirthung. Ich war zufrieden.

Fiesco. Das ift Alles, mas ich wunfchen tann, Pring. Gianettino. Alfo gute Nacht. Morgen ist Spiel bei Ovria, und Fiesco ist eingelaben. Komm, Procurator.

fiesco. Mufit! Lichter!

Gianettins (tropig burch bie brei Madten). Plat bem Ras men bed Bergoge,

Eine von ben brei Masken (murmelt unwillig). In ber Solle! Niemale in Senua!

Gafte (in Bewegung). Der Pring bricht auf. Gute Nacht, Lavagna! (Taumein binaus.)

#### Siebenter Auftritt.

Pie drei schwarzen Mashen. Jiesco. Pause.

Sieses. Ich werde hier Gafte gewahr, die die Freuden meines Festes nicht theilen.

Masken (murmeln verbrieflich burcheinander). Richt Giner,

Fieses (verbindich). Sollte mein guter Bille einen Sennesfer misvergungt weglaffen? hurtig, Lalaien! man soll ben Ball erneuern und die großen Pocale füllen. Ich wollte nicht, daß Jemand hier Langeweile hatte. Darf ich Ihre Angen mit Fenerwerten ergohen? Wollen Sie die Kunste meines harlestins horen? Bielleicht finden Sie bei meinen Frauenzimmern Berstreuung? Oder wollen wir und zum Pharao sehen und die Zeit mit Spielen betrügen?

Eine Maske. Wir find gewohnt, fie mit Thaten gu bezahlen!

Fieses. Eine mannliche Antwort, und — bas ist Berrina! Verrina (nimmt bie Mabte ab). Fiesco findet feine Freunde geschwinder in ihren Masten, als fie ihn in ber feinigen.

Sieses. Ich verstehe das nicht. Aber was soll ber Tranerstor an beinem Arm! Sollte Verrina Jemand begraben haben und Kiesco nichts darum wissen?

Verrina. Trauerpost taugt nicht für Fiesco's lustige Refte.

Sieses. Doch wenn ein Freund ihn aufforbert, (Dradt beine Dand mit Barme.) Freund. meiner Seele! mer ift und beiben gestorben?

Verrina. Beiden! Beiben! D allgumahr! - Aber nicht alle Sobne trauern um ibre Mutter,

Sieses. Deine Mutter ift lange vermobert.

· Verrina (bedeutend). Ich bestinne mich; baß Fiesco mich Bruber nannte, weil ich ber Sohn feines Naterlands war.

Sieses (chernaft). Ach! ist es bas? Also auf einen Spaß war es abgezielt? Trauerkleiber um Genua! und es ist wahr, Genua liegt wirklich in ben lesten Jugen. Der Gesbanke ist einzig und neu. Unser Better fangt an, ein wisiger Kopf au werben.

Calcagno. Er hat es ernfthaft gefagt, Fiesco!

sieses, Freilich! freilich! Das war's eben. So troden weg und so weinerlich. Der Spaß verliert Alles, wenn der Spaßmacher selber lacht. Mit einer wahren Leichenbitterd-Miene! Hatt' ich's je gedacht, daß der finstere Verrina in seinen alten Tagen noch ein so Instiger Bogel wurde!

Sacco. Berrina, tomm! Er ift nimmermehr unfer.

sieses. Aber luftig weg, Landsmann. Laff' und ausfeben wie listige Erben, die beulend hinter ber Bahre geben und desto lauter ins Schuupftuch lachen. Doch burften wir bafur eine harte Stiefmutter triegen. Sep's drum, wir laffen fie teifen, und schmaufen.

Verrina (beftig bewegt). Himmel und Erbe! und thun nichts? — Bo bist du hingetommen, Fiesco? Bo soll ich ben großen Tyrannenhasser erfragen? Ich weiß eine Zeit, wo du beim Anblick einer Krone Sichter bekommen hattest. — Gessunkener Sohn der Nepublik! du wirst's verantworten, daß ich keinen Heller um meine Unsterblichkeit gebe, wenn die Zeit auch Geister abnüben kann.

sieses. On bift der ewige Grillenfanger. Mag er Genua in die Lasche steden und an einen Caper von Lunis versschachern, was fummert's und? Wir trinten Epprier und kuffen schone Madchen.

Verrina (blidt ihn ernft an). Ift bas beine mahre, ernftliche Meinung?

Sieses. Warum nicht, Freund? Ift es benn eine Bolluft, ber Fuß des tragen, vielbeinigen Thieres Republit zu fepn? Dant' es dem, ber ihm Flugel gibt und die Fuße ihrer Aemter entfett. Sianettino Doria wird herzog. Staatsgeschafte werben und leine grauen haare mehr machen.

.Verrina. Fiesco! — Ift bas beine mabre, ernfliche Meinung?

siesco. Andreas erklart seinen Reffen jum Sohn und Erben seiner Guter, wer will ber Thor sepn, ihm bas Erbe seiner Macht abzustreiten?

Perrina (mit außerftem Unmuth). Go fommt, Gennefer! (Er verlagt ben Fiedco fcnell, bie Andern folgen.)

siesco. Berrina! — Berrina! — Diefer Republicaner ift bart wie Stabl! —

#### Achter Auftritt.

#### Siesco. Gine unbekannte Maske.

Maske. Saben Sie eine Minute übrig, Lavagna? Sesses (uvortommend). Für Sie eine Stunde!

Maske. So haben Sie bie Gnabe, einen Gang mit mir por bie Stadt ju thun.

Siesco. Es ift funfzig Minuten auf Mitternacht.

maske. Sie haben die Gnabe, Graf?

Sieses. 3ch werbe anspannen laffen.

Maske. Das ist nicht nothig. Ich schide ein Pferb vorans. Mehr braucht es nicht, benn ich hoffe, es soll nur Einer jurudtommen.

Siesco (betreten). Unb?

Maske. Man wird Ihnen auf eine gewisse Chrane eine blutige Antwort abfordern.

Siesco. Diefe Ebrane?

Maske. Einer gewiffen Grafin von Lavagna. 3ch tenne

biefe Dame fehr gut, und will wiffen, womit fie verbient bat, bas Opfer einer Rarrin zu werben?

Siesco. Jest verftehe ich Sie. Darf ich ben Ramen bie:

fes feltfamen Ausforberers wiffen?

Maske. Es ift der Mamliche, der das Fraulein von 3ibo einft andetete und vor dem Brautigam Fiesco gurudtrat.

Sieses. Scipio Bourgognino!

Bourgognins (nimmt bie Matte ab). Und ber jest ba ift, feine Ehre zu lofen, bie einem Rebenbuhler wich, ber tlein genung bentt, die Sanfimuth zu qualen.

Siescs (umarmt ihn mit Feuer). Ebler junger Mann! Gebankt fep's bem Leiben meiner Semahlin, bas mir eine fo werthe Bekanntschaft macht. Ich fuhle bie Schonheit Ihres Unwillens, aber ich schlage mich nicht.

Bourgognins (einen Schritt gurud). Der Graf von Lavagna mare gu feig, fich gegen die Erftlinge meines Schwertes

su wagen?

Siesco. Bourgognino! gegen bie ganze Macht Frankreichs, aber nicht gegen Sic! Ich ehre biefes liebe Feuer fur einen lieberen Gegenstand. Einen Lotbeer verbiente der Mille, aber bie That mare linbifc.

Bourgognine (erregt). Kindifch! Graf? - Das Franengimmer tann über Diphandlung nur weinen. - Bofür

ift ber Mann ba?

Siescs. Ungemein gut gefagt, aber ich fclage mich nicht. Bourgognins (brebt ihm ben bluden, will geben). Ich werbe Sie verachten.

Sieses (1669aft). Bei Gett, Jüngling! bas wirft bu nie, und wenn die Augend im Preis fallen follte. (Fast ihn bedachtich bei der Sand.) Haben Sie jemals etwas gezen mich gefühlt, das man — wie foll ich fagen? Ehrfurcht neunt? Bourgognins. Bar' ich einem Manne gewichen, ben ich nicht für ben erften ber Menfchen ertlarte?

Fieses. Alfo, mein Frennb! einen Mann, der einft meine Ehrfurcht verdiente, wurd' ich — etwas langsam verachten lernen. Ich bachte doch, das Gewebe eines Meisters sollte tunftlicher sepn, als dem flüchtigen Anfänger so geradezu in die Augen zu springen — Geben Sie heim, Bourgognino, und nehmen Sie sich Zeit, zu überlegen, warum Fiesco so und nicht anders handelt. (Bourgognino gebt flüsschweigend ab.) Fahre hin, ebler Jüngling! Wenn diese Flammen ins Vaterland schlagen, mögen die Doria feste stehen.

#### Meunter Auftritt.

fieses. Der Mishr tritt ichachtern berein und fieht fich überall forgeatitig um.

fieses (fast ihn scharf und lang ind Auge). Was willft bit und wer bist bu?

Mishr (wie oben). Ein Stlave ber Republit.

Siesco. Staverei ift ein elendes handwert. (Immer ein scharfes Aug' auf ibn.) Was fuchft bu?

Mishr. Berr, ich bin ein ehrlicher Dann.

fieses. Sang' immer diefen Schilb vor bein Geficht bina aus, bas wird nicht überfiliffig fenn — aber mas fucht bu?

Mohr (fucht ihm naber ju tommen, Fiedeo weicht aus). Herr, ich bin tein Spisbube.

Fieses. Es ift gut, baß bu das beifügft, und - boch wieber nicht gut. (Ungebuible.) Aber was sucht bu?

Mahr (radt wieber naber). Sepb Ihr ber Graf Lavagna? Sieses (1804). Die Blinden in Genna tennen meinen Eritt.
— Was foll bir ber Graf?

Mohr. Seph auf Eurer hut, Lavagna! (bart an ihm.) Siescs (fpringt auf die andere Seite). Das bin ich wirklich. Mohr (wie oben). Man hat nichts Gutes gegen Euch vor, Lavagna!

Sieses (retirirt fich wieber). Das feb' ich.

Mabr. Butet Euch por bem Doria.

siescs (tritt ibm vertraut naber). Freund! follt' ich bir boch wohl Unrecht gethan haben? Diefen Ramen fürchte ich wirklich.

Mohr. So flicht vor dem Mann. Könnt' Ihr lesen? Sieses. Eine turzweilige Frage! Du bist bei manchem Cavalier herumgekommen. Haft bu was Schriftliches?

Mobr. Guren Ramen bei armen Sunbern. (Er reicht ihm einen Bettel und niftet fich hart an ihn. Fieden irlit vor einen Spiegel und schielt über bas Papier. Der Mohr geht lauernd um ihn herum, endlich gieht er ben Dolch und will fiogen.)

Sieses (brebt fich geschickt und fahrt nach bem Arm bes Mohren). Sachte, Canaille, (Entreißt ihm ben Dolch,)

Mohr (ftampft wild auf ben Boden). Teufel! — Bitt' um Bergebung! (Will fich abführen.)

Sieses (padt ihn, mit fiarter Stimme). Stephano!! Drullo! Antonio! (Den Wohren an der Surgel.) Bleib', guter Freund! Hollische Buberei! (Bediente.) Bleib' und antworte! On hast schlechte Arbeit gemacht! an wen haft du deinen Laglohn zu fordern?

Mohr (nach vielen vergeblichen Bersuchen sich weggustehlen, entrichten). Man kann mich nicht hoher hangen, als ber Galsgen ift.

Sieses. Rein, troste bich! Richt an bie Horner bes Monds, aber boch hoch genug, baß bu ben Galgen für einen Zahnstocher ausehen sollst. Doch beine Wahl war zu staatstlug, als baß ich sie beinem Mutterwis zutrauen sollte. Sprich also, wer bat bich gebungen?

Robr. herr, einen Schurfen fonnt Ihr mich fcimpfen, aber einen Dummtopf verbitt' ich.

Sieses. Ift bie Bestie stolg? Bestie, sprich, wer hat bich gebungen?

Mohr (nachdentenb). Hum! So war' ich boch nicht allein ber Narr? — Wer mich gedungen hat? — und waren's boch nur hundert magere Zechinen! — Wer mich gedungen hat? — Pring Gianettino.

Siesco (erbittert auf und nieder). Hundert Zechinen und nicht mehr für des Fiesco Kopf! (Samisch.) Schäme bich, Kronpring von Genua. (Mach einer Schatulle eilend.) Hier, Burfche, sind tausend, und fag' beinem Berrn — er fep ein knickiger Morder!

(Rohr betrachtet ihn vom Fuß bis jum Birbel.)

Siesco. Du befinnft bich, Buriche?

Mohr (nimmt bas Gelb, fest es nieber, nimmt es wieber und bes fieht ibn mit immer fleigenbem Erflaunen).

Siesco. Bas machft bu, Buriche?

Rishr (wirft bas Geth entichloffen auf ben Tifch). herr - bas Gelb bab' ich nicht verbient.

Sieses. Schaftopf von einem Gauner! ben Galgen haft du verbient. Der entrustete Elephant zertritt Menschen, aber nicht Wirmer. Dich wurd' ich hängen laffen, wenn es mich nur so viel mehr als zwei Worte kostete.

Ashr (mit einer froben Berbeugung). Der herr find gat ju , gatig.

Siesco. Behate Gott! nicht gegen bic. Es gefällt mit

nun eben, daß meine Laune einen Schurten, wie du bift, ju etwas und nichts machen tann, und darum gehft du frei and. Begreife mich recht. Dein Ungeschied ist mir ein Unterpfand bes himmels, daß ich ju etwas Großem aufgehoben bin, und darum bin ich gnadig und du gehst frei aus.

Mohr (treuberilg). Schlagt ein, Lavagna! Eine Ehre ist bie andere worth. Wenn Jemand auf dieser Halbinfel eine Gurgel für Euch überzählig hat, befehlt! und ich schneibe sie ab, unentgeltlich.

Sieses. Eine hofliche Bestie! Sie will fich mit frember Lente Gurgeln bebanten.

Mobr. Bir laffen und nichts ichenten, herr! Unfer eins bat auch Ehre im Leibe.

Sieses. Die Chre ber Gurgelabioneiber?

Mobr. Ift wohl feuerfester als Eurer ehrlichen Leute: fle brechen ihre Schwure dem lieben herrgott; wir halten fie punttlich dem Teufel.

Siesco. Du bift ein brolliger Sauner.

Mohr. Freut mich, daß Ihr Geschmad an mir findet, Sest mich erst auf die Probe, Ihr werdet einen Mann tennen Iernen, der sein Exercitium and dem Stegreif macht. Fordert mich auf. Ich tann Euch von jeder Spisbubenzunft mein Testimonium ausweisen, von der untersten bis zur höchsten.

Sieses. Bas ich nicht hore! (Indem er fich nieberfent.) Alfo auch Schelme ertennen Gefete und Rangordnung? Laff' mich von ber unterften boren.

Mohr. Pfui, gnabiger Herr! bas ist bas verächtliche heer ber langen Finger. Ein elend Gewerb, bas teinen großen Mann ausbrütet; arbeitet nur auf Karbatsche und Raspelhaus, und suhrt — hochstens zum Galgen.

Sieses. Ein reizendes Biel! Ich bin auf die beff're begierig.

Mohr. Das find die Spione und Maschinen. Bebentende herren, benen die Großen ein Ohr leihen, wo fie ihre Allwissenheit holen; die sich wie Blutegel in Seelen einbeißen, das Gift aus dem herzen schurfen und an die Beborde speien.

Sieses. 3ch tenne bas - fort!

Mohr. Der Rang trifft nunmehr die Menter, Gistmischer und alle, die ihren Mann lang hinhalten und aus dem hins terhalt fassen. Feige Memmen sind's oft, aber doch Kerls, die dem Tenfel das Schulgeld mit ihrer armen Seele bezahlen. hier thut die Serechtigkeit schon etwas Uebriges, strickt ihre Andchel aufs Rad und pflanzt ihre Schlautopfe auf Spieße. Das ist die dritte Junft.

Sieses. Aber, fprich boch, wann wird die beinige tommen? Mohr. Blit, gnadiger herr! bas ist eben ber Pfiff. Ich bin burch diese alle gewandert. Mein Senie geilte fruhzeitig über jedes Sehege. Gestern Abend macht' ich mein Meistersstud in der britten, vor einer Stunde war ich — ein Stumpper in der vierten.

Siescs. Diefe mare alfo?

Mohr (lebbaft). Das find Manner, (in bibe) bie ihren Mann zwifchen vier Mauern auffuchen, burch bie Gefahr eine Bahn sich hauen, ihm gerade zu Leib geben, mit dem ersten Gruß ihm den Großdant für den zweiten ersparen. Unter und I man nenut sie nur die Extrapost der Holle. Wenn Mephisstopheles einen Gelust bekommt, braucht's nur einen Wint, und er bat den Braten noch warm.

siesco. Du bist ein hartgesottener Sunder. Einen solchen vermiste ich längst, Sib mir beine Hand. Ich will bich bei mir behalten.

Mobr. Ernft ober Spaß?

sieses. Mein völliger Ernft, und gebe bir taufenb Bechinen bes Jahrs.

Mohr. Topp, Lavagna! Ich bin Euer, und jum henter fahre bas Privatleben. Braucht mich, wogn Ihr wollt. Bu Eurem Spurhund, ju Eurem Parforcehund, ju Eurem Fuchs, ju Eurer Schlange, ju Eurem Ruppler und henterstnecht. Herr, ju allen Commissionen, nur bei Leibe! ju teiner ehrlichen — dabei benehm' ich mich plump wie holz.

sieses. Sep unbesorgt! Wem ich ein Lamm schenken will, laff' ich's durch teinen Wolf überliefern. Seh' also gleich morgen durch Senna und untersuche die Witterung des Staats. Lege dich wohl auf Aundschaft, wie man von der Regierung denlt und vom Haus Doria stüstert, sondire daneben, was meine Mitburger von meinem Schlaraffenleben und meinem Liebesroman halten. Ueberschwemme ihr Sehrn mit Weiu, bis ihre Herzensmeinungen überlausen. Hier hast du Geld. Spende davon unter den Seidenhandlern aus.

Ashr (fieht ibn bedentlich an). herr -

Sieses. Angst darf dir nicht werden. Es ist nichts Ehrliches — Geb'! rufe beine ganze Bande zu Sulfe. Morgen will ich beine Zeitungen horen. (Er gebt ab.)

Mohr (ihm nach). Berlaft Euch auf mich. Jest ist's fruh vier Uhr! Morgen um Acht habt Ihr so viel Neues erfahren, als in zweimal siebenzig Ohren geht.

(Mb.)

#### Behnter Auftritt.

#### Bimmer bei Berrina.

Pertha radlings in einem Sopha, ben Sopf in die Sand geworfen. Verrina bafter hereintretenb.

Bertha (erichrict, fpringt auf). himmel! ba ift er!

Verrina (fieht fill, befieht fie befrembet). An ihrem Baten erfchridt meine Sochter!

Bertha. Flieben Sie! Laffen Sie mich flieben! Sie find foredlich, mein Bater!

Verrina. Meinem einzigen Rinbe?

Bertha (mit einem ichweren Bild auf ihn). Rein! Gie muffs fen noch eine Lochter haben!

Verrina. Drudt bich meine Bartlichfeit ju fchwer?

Bertha. 3n Boben, Bater!

Verrina. Wie? welcher Empfang, meine Tochter? Sonst, wenn ich nach Haufe tam, Berge auf meinem Herzen, hupfte mir meine Bertha entgegen, und meine Bertha lachte sie weg. Komm, umarme mich, Tochter! An dieser glübenden Brust soll mein Herz wieder erwarmen, das am Todtenbett des Waterlandes einfriert. O mein Kind! Ich habe heute Aberechnung gehalten mit allen Freuden der Natur, und sausers schwer nur du bist mir geblieben.

Bertha (mist ihn mit einem langen Bild). Ungludlicher Bater! Verrina (umarmt fle beklemmt). Bertha! mein einziges Kind! Bertha! meine lette übrige Hoffnung — Genna's Freiheit ist bahin — Fiesco hin — (indem er fie hestiger brack, durch die Bahne) Berbe du eine Sure! — Bertha (reift fic aus feinen Armen). heiliger Gott! Sie wiffen?

Derrina (febt bebenb fill). Bas?

Bertha. Meine jungfrauliche Stre -

Berrina (wuthenb). 28a6?

Bertha, Diese Racht -

rring (wie ein Mafenber). Bad?

Bertha. Gewalt! (Stutt am Sophe nieber.)

Verrina (nach einer langen fcbredhaften Panfe, mit bumpfen Stimme). Roch einen Athemaug, Lochter! — ben letten! (Mit boblem gebrochenem Con.) Wer?

Bertha. 2Beh mir, nicht biefen tobtenfarbnen Jorn! Belfe mir Gott! er ftammelt und gittert!

Verrina. Ich wußte boch nicht — meine Cochter! Ber?

Bertha. Ruhig! ruhig! mein bester, mein theurer Bater! Verring, Um Gottedwillen! Ber? (Bill vor ihr meber,

fallen.) Bertha. Eine Maste.

Perrina (tritt jurud, nach einem fturmischen Rachbenken). Neint bas kann nicht sepn! Den Gebanken senbet mir Gott nicht. Cacht gras aus. Alter Ged! als wenn alles Gift nur aus einer und eben ber Krote sprifte? (3u Bertha, gefaster.) Die Person, wie die meinige, oder kleiner?

Bertha, Gröfer.

Verrina (raid). Die Baare, ichwart? fraus?

Bertha. Rohlschwarz und fraus.

Verrina (taumelnd von ihr hinveg). Gott! mein Kopf! mein Kopf - Die Stimme?

Bertha. Raub, eine Bafftimme.

Verrina (befus). Bon welcher Farbe? — Rein! ich will nicht mehr hören! — ber Mautel — von welcher Farbe?

Bertha. Der Mantel grun, wie mich bauchte.

Berring (balt beibe Sande vor's Geficht und wantt in den Soppa). Sep ruhig! Es ift nur ein Schwindel, meine Lochter! (Last bie Bande finten: ein Lobtengeficht.)

Bertha (bie Sande ringend). Barmherziger Simmel! bas ift mein Bater nicht mehr.

Perrina (nach einer Pause, mit bitterem Gelächter). Recht so! recht so! Memme Verrina! — baß der Bube in das Heiligsthum der Gesethe griff — diese Ansforderung war dir zu matt — Der Bube mußte noch ins Heiligthum deines Bluts greisen. — (Springt aus.) Geschwind! ruse den Ricola — Blei und Pulver — oder halt! halt! ich besinne mich eben anders — besser — Hole mein Schwert herbei, bet' ein Vaterunser. (Die Sand vor die Stirne.) Was will ich aber?

Bertha. Mir ift fehr bange, mein Bater!

Verrina. Komm, sehe bich zu mir. (Bebeutenb.) Bertha, erzähle mir — Bertha, was that jener eisgraue Romer, als man feine Tochter auch so — wie nenn' ich's nur — auch so artig fand, seine Tochter? Hore, Bertha, was sagte Birginius zu seiner verstümmelten Tochter?

Bertha (mit Schaubern). 3ch weiß nicht, was er fagte.

verrina. Marrifches Ding! - Richts fagte er. (Dibnich auf, fast fein Sowert.) Rach einem Schlachtmeffer griff er.

Bertha (fiurt ihm erfdyroden in bie Arme). Großer Gott! mas mollen Sie thun?

Verrina (wirft bas Schwert ins 3immer). Rein! noch ift Gerechtigfeit in Genua!

### Gilfter Auftritt.

#### Sacco. Calcagno. Vorige.

Catcagns. Verring, geschwind! Mache bich fertig. Heute bebt die Wahlwoche ber Republik an. Wir wollen früh in die Signoria, die neuen Senatoren erwählen. Die Gassen wimmeln von Volk. Der ganze Abel strömt nach dem Nathhaus. Du begleitest und doch, (patrisch) den Triumph unferer Freiheit gut seben.

saccs. Ein Schwert liegt im Saal, Berrina fcaut with. Bertha hat rothe Augen.

Caleagns. Bei Gott! bas werb' ich nun auch gewaht - Sacco, bier ift ein Unglud gefchehen.

Berrina (fellt gwei Geffel bin). Gest euch.

Batco. Freund, bu erfdredft und.

Calcagno. So fat ich bich nie, Freund. Satte nicht Bertha geweint, ich murbe fragen, geht Genua unter?

Berrina (farcterlich). Unter! Gist nieber.

Calcagno (erfdroden, indem fich beibe fepen). Mann! 3ch befcowore bich!

Berring, Boret!

Calcagns. Bas abuet mir, Sacco?

Verrina, Genueser — ihr beibe tennt bas Alterthum meines Namens. Eure Abnen haben ben meinigen bie Schleppe getragen. Meine Bater sochten bie Schlachten bes Staats. Meine Mutter waren Muster ber Genueserinnen. Ehre war unser einziges Capital und erbte vom Vater zum Sohn — ober wer weiß es anders?

Bacco. Niemand.

Calcagno. Go mahr Gott lebt, niemand.

Schillere fammtl. Berfe. II.

Berrina. Ich bin ber Lette meines Geschlechts. Mein Weib liegt begraben. Diese Lochter ist ihr einziges Vermächtniß. Gemueser, ihr sepb Zeugen, wie ich sie erzog. Wird Jemand auftreten und Alage führen, daß ich meine Bertha verwahrloste?

Calcagno. Deine Tochter ift ein Mufter im Lande.

Verrina. Freunde! ich bin ein alter Mann. Berliere ich biefe, barf ich teine mehr hoffen. Mein Gedachtniß lofcht aus. (Mit einer febrecklichen Menbung.) Ich habe fie verloren. Infam ift mein Stamm.

Deibe (in Bewegung). Das wolle Gott verhaten. (Bertha waltt fich jammernd im Sopha.)

Verrina. Nein! zweifle uicht, Tochter! Diefe Manner find tapfer und gut. Beweinen bich biefe, wird's irgendwo bluten. Seht nicht so betroffen aus, Manner! (Rangsam, mit Gewicht.) Wer Genua unterjocht, fann boch wohl ein Madchen bezwingen?

Beibe (fabren auf, werfen bie Seffel jurud). Gianettino Doria!

Bertha (mit einem Schrei). Sturzt über mich, Mauern! Mein Scipio!

# Zwölfter Auftritt.

### Bourgognino. Vorige.

Vourgognino (erbibi). Springe hoch, Mabchen! Eine Freubenpost! — Ebler Berrina, ich tomme, meinen himmel auf Ihre Junge zu sehen. Schon langst liebte ich Ihre Tochter, und nie durft' ich es wagen, um ihre hand zu bitten, weil mein ganges Bermogen auf falschen Brettern von Coromandel

schwamm. Eben jest flegt meine Fortuna wohlbehalten in die Mhede, und führt, wie fie fagen, unermestiche Schäfe mit. Ich bin ein reicher Mann. Schenken Sie mir Bertha, ich mache fie gludlich. (Bertha verhallt fich, große Paufe.)

Verrina (bebächtlich ju Bourgognino). Saben Sie Luft, juns ger Menich, Ihr Berg in eine Pfuhe zu werfen?

Bourgognins (greift nach bem Schwert, gieht aber pibplich bie Sand gurud). Das fprach ber Water -

Verrina. Das spricht jeber Schurke in Italien. Nehmen Sie mit bem Abtrag von anderer Leute Gaftung vorlieb!

Bourgognino. Mach' mich nicht wahnwifig, Grautopf. Calcagno. Bourgognino, mahr fpricht ber Grautopf!

Bourgognins (auffahrend, gegen Bertha fidrzend). Babe fpricht er? Mich hatte eine Dirne genarrt?

Calcagno. Bourgognino, nicht ba binaus. Das Das Dab-chen ift engelrein.

Bourgognins (flest erstaunt fill). Run! so wahr ich selig werben will. Rein und entehrt! Ich habe teinen Sinn ist das. — Sie sehen sich an und sind stumm. Irgend ein Unhold von Missethat zucht auf ihren bebenden Jungen. Ich beschwöre euch! Schiebt meine Vernunft nicht in Kurzwell herum. Rein ware sie! Wer sagte rein?

Berring. Dein Rind ift nicht fonlbig.

Vourgognins. Also Gewalt! (Fast bas Schwert von bem Boben.) Genueser! bei allen Sunden unter dem Mond! 280 — wo find' ich den Rauber?

Verrina. Gben bort, wo bu ben Dieb Genua's finbeft! — (Bourgognino erfiarrt. Berrina geht gebantenvoll auf und nieber, bann fieht er fill.)

verrina. Benn ich beinen Bint verftehe, ewige Borficht, fo willst bu Genna burch meine Bertha erlofen (Er tritt ju ich.

tudem er den Araneister langsam von seinem Arme wicket, darauf seinende. Eh' das herzblut eines Doria diesen hößlichen Flecken aus deiner Ehre wascht, soll kein Strahl des Lags auf diese Wangen fallen. Bis dahin — (er wirft den Vor über ste versblinde. (Pause. Die Uebrigen sehen ihn schweigend, besteten au.)

Verrina (selevilch, seine Sand auf Bertha's haupt gelegt). Berflucht sep bie Lust, die dich fächelt! Verslucht der Schlaf, der dich erquick! Verslucht jede menschliche Spur, die deinem Elend willsommen ist! Gehe hinad in das unterste Gewölbe meines Hauses. Wins'le, heule, lahme die Zeit mit deinem Gram. (Unterbrochen von Schauern sahrt er sort.) Dein Leben sep das gichtrische Wälzen des sterbenden Wurms — der hartsmäcke, zermalmende Kampf zwischen Sepu und Vergehen! — dieser Fluch haste auf dir, die Gianettino den lehten Odem verzichelt hat. — Wo nicht, so magst du ihn nachschleppen längs der Ewigkeit, die man aussindig macht, wo die zwei Enden ihres Mings ineinander greifen.

(Großes Schweigen, Auf allen Gesichtern Entfeten. Berrina blidt Jeben fest und burchbringend an.)

Vourgognins, Rabenvater! was haft bu gemacht? Diefen angebeuren, gräßlichen Kluch beiner armen, foulblofen Cochter?

Verrina. Nicht wahr — bas ist schrecklich, mein gartlicher Brautigam? — (Sban bebeutend.) Wer von ench wird
num auftreten und jeht noch von kaltem Blut und Aufschub
schwahen? Genua's Loos ist auf meine Bertha geworfen.
Mein Baterherz meiner Bürgerpflicht überantwortet. Wer von
undlist nun Memme genug, Genua's Erlösung zu verzögern,
wenn er weiß, daß bieses schuldlose kamm seine Feigheit mit
unendlichem Gram bezahlt? Bei Gott! bas war nicht das
Gewäsch eines Narren! — Ich hab' einen Eid gethan, und
werde mich meines Kindes nicht erbarmen, bis ein Doria am

Boben zuck, und sollt' ich auf Martern raffiniren, wie-ein Henkerkfnecht, und sollt' ich bieses unschuldige Lamm auf kannibalischer Folterbank zerknirschen — Sie zittern — blaß wie Seister schwindeln sie mich an. — Noch einmal, Schpio! Ich verwahre sie zum Geisel beines Tprannen-Mords. An diesem theuren Faben halt' ich deine, meine, eure Psichten sest. Senna's Despot muß fallen, ober das Madchen verzweiselt. Ich widerruse nicht.

Bourgognino (wirft fic der Bertha ju Kuben). Und fallen foll er — fallen fur Genua — wie ein Opferstier. Go gewiß ich dieß Schwert im herzen Doria's umlehre, so gewiß will ich den Brautigamoluß auf beine Lippen bruden. (Sieht auf.)

Verrina. Das erste Paar, bas die Furien einsegnen! Sebt euch bie Sanbe! In Doria's herzen wirst bu bein Schwert umtehren? Nimm fie, sie ift bein!

Calcagno (tniet nieber). Hier kniet noch ein Genueser, und legt seinen furchtbaren Stahl zu den Füßen der Unschuld. So gewiß moge Calcagno den Weg zum himmel aussindig machen, als dieses sein Schwert die Straße zu Doria's Leben. (Siebt aus.)

Sacco. Bulett, boch nicht minder entschlossen, fniet Raphael Sacco. Wenn dieß mein blantes Eisen Bertha's Sefangniß nicht aufschließt, so schließe sich bas Ohr bes Erhorers meinem letten Gebet zu. (Steht aus.)

Verrina (erbeitert). Genua bankt euch in mir, meine Freunde! Sehe nun, Tochter! Freue bich, bes Baterlands großes Opfer ju fepn.

Bourgognino (umarmt fie im Abgeben). Geh! Traue auf Gott und Bourgognino. An einem und eben bem Tage werben Bertha und Genua frei fepn. (Bertha entfernt fich.)

### Dreizehnter Auftritt.

#### Vorige ohne Bertha.

Calcagns. Ch' wir weiter gehn, noch ein Wort, Genuefer! Verrina. Ich errathe es-

Calcagno. Berben vier Patrioten genug fepn, Eprannei, bie machtige Spber, ju fturgen? Werben wir nicht ben Pobel aufrubren, nicht ben Abel ju unferer Partei gieben muffen?

Verrina. Ich verstehe! Hort alfo, ich habe langst einen Maler im Solbe, ber seine ganze Aunst verschwendet, den Sturz des Appius Claudius zu malen. Fiesco ist ein Andeter der Aunst, erhibt sich gern an erhabenen Scenen. Wir werden die Malerei nach seinem Palaste bringen, und zugegen sepn, wenn er sie betrachtet. Vielleicht, daß der Andlick seinen Senius wieder auswedt — Vielleicht

Vourgognins. Weg mit ihm! Berdopple die Gefahr, fpricht ber Seld, nicht die Helfer. Ich habe schon langst ein Etwas in meiner Brust gefühlt, das sich von nichts wollte ersättigen lassen. — Was es war, weiß ich jest ploblich — (indem er berolich ausspringe) Ich hab' einen Tprannen!

(Der Borhang fant.)

# Bweiter Aufzug.

Borgimmer in Tiesco's Palaft.

### Erfter Auftritt.

# Ceonore. Arabella.

Arabella, Rein, fag' ich. Sie fahen falfch. Die Eifer: fucht lieh Ihnen die haflichen Angen.

Aconore. Es war Julia lebendig. Rebe mir nichts ein. Meine Silhouette bing an einem himmelblauen Band, dies war fenerfarb und gestammt. Mein Loos ist entschieden.

# Zweiter Auftritt.

## Vorige. Julia.

Julia (affectire hereintretenb). Der Graf bot mir sein Palais an, den Jug nach dem Nathhaud zu sehen. Die Zeit wird mir lang werden. Eh' die Chocolade gemacht ist, Madame, unterbalten Sie mich. (Bella entfernt sich, kommt sogleich wieder.) Aenore. Befehlen Sie, daß ich Gefellschaft hieher bitte ? Inlia. Abgeschmadt. Als wenn ich sie hier suchen mußte? Sie werden mich zerstreuen, Madame! (Auf und ab, sich ben bof machend.) Benn Sie das tonnen, Madame! — benn ich habe nichts zu versaumen.

Arabella (6086aft). Defto mehr biefer koftbare Mohr, Signora! Wie graufam, bedenken Sie! die Perspectivchen ber jungen Stußer um biese schine Prise zu bringen? Ach! und bas bligende Spiel der Perlen, das einem die Augen bald wund brennt. Beim großmächtigen Gott! haben Sie nicht das ganze Meer ausgeplündert!

Julia (vor einem Spieget). Das ist ihr wohl eine Seltenheit, Mamsell? Aber hore sie, Mamsell, hat fie ihrer herrschaft auch die Junge verdingt? Scharmant, Madame! Ihre Gafte burch Domestillen becomplimentiren ju laffen.

gesnore. Es ist mein Unglud, Signora, bag meine Laune mir bas Bergnugen Ibrer Segemwart fomalert.

Julia. Eine hafliche Unart ift bas, die Sie schwerfallig und albern macht. Rafch! lebhaft und wißig! Das ift der Weg nicht, Ihren Mann anzufesteln.

Leonore. 3ch weiß nur einen, Grafin! Laffen Sie ben 3brigen immer ein fompatbetifches Mittel bleiben!

Julia (ohne darauf achten ju wollen). Und, wie Sie sich tragen, Madame! Pfui boch! Auch auf Ihren Körper wenden Sie mehr. Nehmen Sie zur Kunst Ihre Zusucht, wo die Natur an Ihnen Stiefmutter war. Einen Firniß auf diese Wangen, worauf die mißsarbige Leidenschaft trankelt. Armes Geschöpf! So wird Ihr Gelichten nie einen Käufer suden.

Aconore (munter ju Bella). Winfche mir Glud, Madchent Unmöglich hab' ich meinen Fiesco verloren, oder ich habe nichts an ihm perloren. (Bella bringt Chocolobe, Bella-giest ein.)

Inlia. Bon verlieren murmeln Sie etwas? Aber mein Sott! wie kam Ihnen auch der tragische Einfall, den Fiesco zu nehmen? — Warum auf diese Sobe, mein Kind, wo Sie nothwendig gesehen werden muffen? verglich en werden muffen? Auf Ehre, mein Schah, das war ein Schelm oder ein Dummstopf, der Sie dem Fiesco kuppelte. (Ministly ihre Sand ergreifend.) Gutes Thierden, der Mann, der in den Affembleen des guten Lond gelitten wird, konnte nie deine Partie sepn. (Sie nimmt eine Kasse.)

Aconore (ladeind auf Arabellen). Ober er murbe in biefen Saufern bes guten Lond nicht gelitten fepn wollen ?

Inlia. Der Graf hat Person — Belt — Seschmad. Der Sraf war so gludlich, Connaissancen von Rang zu machen. Der Graf hat Lemperament, Fener. Run reist er sich warm aus dem delicatesten Eirlel. Er sommt nach Sause. Die Ehefrau bewilltommt ihn mit einer Werstagszärtlichteit, ibscht seine Sluth in einem seuchten, frostigen Auß, schneibet ihm ihre Caressen wirthschaftlich, wie einem Kostgänger, vor. Der arme Ehemann! Dort lacht ihm ein blühendes Ideal — hier efelt ihn eine grämliche Empfindsamseit au. Signora, um Gotteswillen! wird er nicht den Verstand verlieren, ober was wird er wählen?

Aesusre (bringt ihr eine Laffe). Sie, Mabame — wenn er ihn verloren hat.

Julia, Gut! Dieser Bis sep in dein eigened herz gegangen. Bittre um biesen Spott, aber ehe du gitterft, errothe!

Aesusee. Rennen Sie bas Ding auch, Signora? Doch warum nicht? Es ist ja ein Toilettenpfiss.

Julia. Man febe boch! Ergurnen muß man bas Burms den, will man ibm ein Kuntden Mutterwis abjagen. Sut für

jest. Es war Schers, Madame! Geben Sie mir Ihre hand gur Beribhnung.

Aconore (gibt ihr die Sand mit vielfagendem Blid). Imperiali -- por meinem Born haben Sie Rube.

Julia. Großmuthig, allerdinge! Doch follt' ich's nicht auch fepn tonnen, Grafin? (langfam und lauernd.) Wenn ich ben Schatten einer Person bei mir fuhre, muß es nicht folgen, bas bas Original mehr werth ift? Ober was meinen Sie?

Leon ore (roth und verwirrt). Bad fagen Sie? 3ch hoffe, biefer Schluß ift zu raich.

Julia. Das bent' ich felbst. Das herz ruft nie die Sinne zu Sulfe. Wahre Empfindung wird sich nie hinter Schmudwert verschanzen.

Seonore. Großer Gott! Bie tommen Gie gu biefer Babrbeit?

Inlia. Mitleib, bloges Mitleib — Denn sehen Sie, so ift es auch umgesehrt mahr — und Sie haben Ihren Fiesco noch. (Sie gibt ihr ihre Silbouette und lacht bobbaft aus.)

fesnore (mit auffahrender Erbitterung.) Mein Schattenrif? Ihnen? (Wirft fich schmerzwoll in einen Seffel.) O ber heillofe Mann!

Julia (froblodend). Sab' ich vergolten? hab' ich? Run, Madame, teinen Nabelstich mehr in Bereitschaft? (Laut in die Scene.) Den Wagen vor! Mein Gewerb ist bestellt. Gu Leos noren, der sie das Kinn steicht.) Erosten Sie fich, mein Kind! Er gab mir die Silhouette im Bahnwis. (Alb.)

### Dritter Auftritt.

#### Calcagne fommt.

Calcagns. So erhitt ging die Imperiali weg, und Sie im Ballung, Signora?

Seonore (mit burchbringenbem Schmerg). Rein! bas war nie erbort!

Calcagns. Himmel und Erbe! Sie weinen boch wohl nicht?

Aconore. Ein Freund vom Unmenschlichen — Mir aus ben Augen!

Calcagns. Beldem Unmenfolichen ? Sie erschreden mich. Les nore. Bon meinem Mann — Nicht fo! von dem Fiedco. Calcagns. Bas muß ich boren?

Aconore. D, nur ein Bubenftud, bas bei ench gangbar ift, Manner!

Caleagus (fast thre Sand mit Seftigfeit). Suddige Frau, ich habe ein Berg fur bie weinenbe Lugend.

Leonore (ernft). Sie find ein Mann - es ist nicht für mich.

Calcagns. Sang für Sie — voll von Ihnen — daß Sie wüßten, wie febr, wie unendlich febr —

Seonore. Mann, bu lugft - bu verficherft, eb' bu handelft. Calcagus. 3ch fcwbre Ihnen.

Sesuste: Einen Meineib! Hor' auf! Ihr ermubet ben Griffel Gottes, ber fie nieberschreibt. Manner! Manner! wenn eure Eibe zu so viel Leufeln wurden, fie tonnten Sturm gegen den himmel laufen und die Engel des Lichts als Gesfangene wegführen.

Calcagns. Sie schwarmen, Grafin! Ihre Erbitterung macht Sie ungerecht. Soll bas Geschlecht für ben Frevel bes Einzelnen Rebe stehen?

Leonore (flebt ibn groß an). Menfc! ich betete bad Gefchlecht in bem Einzelnen an, foll ich es nicht in ihm verabicheuen burfen ?

Calcagno. Versuchen Sie, Grafin — Sie gaben Ihr herz bas erste Mal fehl — Ich wußte Ihnen ben Ort, wo es aufgehoben sen sollte.

Sesnore. Ihr tonntet ben Schopfer aus feiner Belt binanelugen - Ich will nichts von bir boren.

Calcagno. Diefen Berbammungefpruch follten Sie heute noch in meinen Armen gurudrufen.

Conore (ausmerksam). Rede gang aus. In beinen! Calcagno. In meinen Armen, die sich offinen, eine Berlaffene aufaunehmen und für verlorne Liebe au entichabigen.

Seonore (fiebt ibn fein an). Liebe?

Calcagns (vor ihr nieber, mit Feuer). Ja! es ift hingefagt. Liebe, Signora! Leben und Tod liegt auf Ihrer Junge. Wenn meine Leidenschaft Sunde ift, so mogen die Enden von Tugend und Laster in einander flieben, und himmel und holle in eine Verdammniß gerinnen.

Keonore (tritt wie Unwillen und Sobeit gurad). Da hinaus zielte beine Theilnehmung, Schleicher? — In einer Aniebenzung verräthft du Freundschaft und Liebe? Swig aus meinem Aug'! Abscheuliches Seschlecht! Bis jeht glaubte ich, du bezträgk nur Weiber; das habe ich nie gewußt, daß du auch au bir selbst zum Verrätber wirk.

Calcagno (febt betroffen auf). Onabige Fran -

Ceonore. Richt genug, bag er bas beilige Siegel bes Bertranens erbrach, auch an ben reinen Spiegel ber Tugenb

haucht biefer Seuchler bie Pest, und will meine Unschuld im Gibbrechen unterweisen.

Calcagns (vaid). Das Eibbrechen ift nur 3hr gall nicht, Signora!

Keonore. Ich verstehe, und meine Empfindlichteit sollte dir meine Empfindung bestechen? Das wußtest du nicht, (febr profit) daß schon allein das erhabene Unglud, um den Fiedes un brech en, ein Beiberherz abelt. Geb'! Fiedev's Schande macht teinen Calcagno bei mir steigen, aber — die Menscheit finten. (Schoell ab.)

Calcagns (fieht ihr beidubt nach, bann ab, mit einem Schlag auf die Stirne). Dummtopf!

### Bierter Auftritt.

### Der Mahr. Sieses.

siesco. Wer war's, ber ba wegging?

Mohr. Marchefe Calcagno.

sieses. Auf dem Sopha blieb biefes Schnupftuch liegen. Meine Frau mar bier.

Mohr. Begegnete mir so eben in einer starten Erhihung. Sieses. Dieses Schnupftuch ist feucht. (Stedt es zu fich.) Calcagno hier? Leonore in flarter Erhihung? (Nach einigem Rachdenten zum Mohren.) Auf den Abend will ich bich fragen, was bier gescheben ift.

Mohr. Mamfell Bella hort es gern, daß fie blond fep. Bill es beautworten.

sieses. Und nun find dreißig Stunden vorbei. Saft bie meinen Auftrag vollzogen?

Mohr. Auf ein Jota, mein Gebieter!

Fieses (fet fich). Sag' benn, wie pfeift man von Doria und ber gegenwärtigen Regierung?

Mohr. O pfui, nach abscheulichen Weisen. Schon bas Wort: Doria, schuttelt sie wie ein Fieberfroft. Gianettino ift gehaft bis in den Lod. Alles murrt. Die Franzosen, sagen sie, sepen Genua's Natten gewesen, Kater Doria habe sie aufgefressen, und lasse sich nun die Mause belieben.

fieses. Das tonnte mahr fenn — und wußten fie teinen Sund fur ben Kater?

Mohr (leichtfertig). Die Stadt murmelte Langes und Breftes von einem gewiffen — einem gewiffen — Holla! hatt' ich benn gar ben Namen vergeffen ?

Sieses (fiebt auf). Dummfopf! Er ift fo leicht zu behalten, als ich mer er zu machen war. hat Genua mehr als ben Einzigen?

Mohr. So wenig ale zwei Grafen von Lavagna.

Siesco (fet fich). Das ift etwas! Und was fluftert man benn über mein luftiges Leben?

Mohr (mist ihn mit großen Augen). Höret, Graf von Lavagna! Genua muß groß von Euch benten. Man kann's nicht verdauen, daß ein Cavalier vom ersten Hause — voll Kalent und Kopf — in vollem Feuer und Einfluß — Herr von vier Millionen Pfund — Fürstenblut in den Abern — ein Cavalier wie Fiedco, dem auf den ersten Wink alle Herzen zusliegen würden —

Fiesco (wendet fich mit Berachtung ab). Bon einem Schurten bas anzuhören! —

Mobr. Dag Genua's großer Mann Genua's großen gall

verfchlafe. Biele bedauern, fehr Biele verfpotten, die Meiften verdammen Euch. Alle bellagen ben Staat, ber Euch verlor. Ein Jefuit wollte gerochen haben, daß ein Fuchs im Schlafrode ftede.

Ficeco. Ein guche riecht ben andern. — Bas fpricht man zu meinem Roman mit ber Grafin Imperiali?

Mohr. Bas ich zu wiederholen hubsch unterlaffen werbe. sieses. Frei heraus! Je frecher, desto willtommener. — Bas murmelt man?

Mohr. Nichts murmelt man. Auf allen Raffechaufern, Billardtifchen, Gafthofen, Promenaden - auf bem Martteauf ber Borfe fchreit man laut -

Fiesen. Bas? 3ch befehle es bir!

Mobr (fic jurudiebenb). Dag Ihr ein Rarr ferb!

fieses. Gut! hier, nimm bie Zechine für diese Zeitung. Die Schellenkappe habe ich nun aufgeseht, baß diese Genneser über mich zu rathen haben; bald will ich mir eine Glabe scheeren, daß sie ben handwurst von mir spielen. Wie nahmen sich die Seidenhandler bei meinen Geschenken?

Mahr (broulg). Narr, fie ftellten fich wie bie armen Sunder - Sieses. Narr? Bift bu toll, Burfche?

Mohr. Berzeiht! 3ch hatte Lust zu noch mehr Zechinen. Fiescs (lacht, gibt ihm eine). Run, wie die armen Sunder? Mohr. Die auf dem Block liegen und jeht Pardon über fich boren. Guer find sie mit Seel' und Leib.

Siesco. Das freut mich! Sie geben ben Ausschlag beim Bobel von Genna.

Mohr. Was das ein Auftritt war! Wenig fehlte, ber Teufel hole mich! daß ich nicht Geschmad an der Großmuth gefunden batte. Sie wälzten sich mir wie unfinnig um den Bald! die Madel schenen sich bald in meines Vaters Karbe

vergafft ju haben, so hibig fielen fie über meine Monbfinsternis ber. Allmachtig ist doch bas Golb, war ba mein Gedause; auch Mobren tann es bleichen.

Siesco. Dein Gebanke mar beffer, als das Miftbeet, worin er muchs. — Die Worte, die du mir überbracht hast, sind gut; laffen sich Ahat en Brand schließen?

Ms hr. Wie aus des Himmels Aduspern ber ausbrechende Sturm. Man stedt die Kopfe zusammen, rottirt sich zu Hanf, ruft: Hu! spun! spust ein Fremder vorbei. Ourch ganz Genua herrscht eine dumpfige Schwale. — Dieser Mismuth hangt wie ein schweres Wetter über der Republit — nur einen Wind, so fallen Schlossen und Blipe.

Sieses. Still! borch! Bas ift bas für ein verworrenes Gefumfe?

Mobr (and Genfter fliegend). Es ift bad Gefchrei bleier Menfchen, bie vom Nathhaus herablommen.

siesco. Heute ist Procuratormahl. Lass meine Carriole vorfahren. Unmöglich kann die Sitzung schon aus sepn. Ich will hinauf. Unmöglich kann sie rechtmäßig aus sepn — Schwert und Mantel ber. Wo ist mein Orden?

Mohr. herr, ich hab' ihn gestohlen und versett.

Siesco. Das freut mich.

Mobr. Run, wie? wird mein Prafent bald heranbruden? Sieses. Weil bu nicht auch den Mantel nahmit?

Mobr. Beil ich ben Dieb anefinbig machte.

Sieses. Der Lumult walgt fich hieher. Horch! Das ift nicht das Gejauchze des Beifalls. (Raich.) Gefchwind, riegle die Hofpforten auf! Ich habe eine Ahnung. Doria ift tollfühn. Der Staat gantelt auf einer Nadelspihe. Ich wette, auf der Signoria ist Larm geworden.

Mayr (am Fenfter, fchreit). Was ift bas ? Die Strafe Balbi

herunter — Erof vieler Taufenbe — hellebarden bligen — Schwerter — holla! Senatoren — fliegen hieher —

Fiesco. Es ist ein Aufrubr! Spreng' unter fie. Denn' meinen Namen. Sieh ju, daß sie hieber sich werfen. Wobr eite hinunter.) Was die Ameife Vernunft muhfam zu hausen schleppt, jagt in einem hui der Wind des Jufalls zusammen.

# Fünfter Auftritt.

### Siesco. Benturione, Dibo, Afferats

fturgen fturmift ins Rimmer.

Dibo. Graf, Sie verzeihen unferm gorn, baf wir unaugemelbet bereintraten.

Benturione. 3ch bin beschimpft, tobtlich befchimpft vom Reffen bes Bergogs, im Angesichte ber gangen Signoria!

Afferats. Doria hat das goldene Buch befudelt, bavon jeder gennefifche Ebelmann ein Blatt ift.

Denturione. Darum find wir ba. Der ganze Abel ift in mir aufgefordert. Der ganze Abel muß meine Rache theilen. Meine Chre zu rachen, bazu murbe ich schwerlich Gehulfen forbern.

Dibs. Der gange Abel ift in ihm aufgereigt. Der gange Abel muß Keuer und Rlammen fpeien.

Afferato. Die Nechte der Nation find zertrummert. Die republicanische Freiheit hat einen Tobesftof.

Sieses. Sie fpannen meine gange Erwartung.

Dibo. Er war der neun und zwanzigste unter den Bahleberren, hatte zur Procuratorwahl eine goldene Augel gezogen. Acht Schillers fammt. Wette. II.

und zwanzig Stimmen waren gefammelt. Wierzehn sprachen für mich, eben so viel für Lomellino! Doria's und bie seinige standen noch aus -

Denturione (raid ins Wort fallend). Standen noch aus. Ich votire für Zibo. Doria — fühlen Sie die Bunde meiner Ebre — Doria —

Afferats (faut ihm wieder ind Wort). Go was erlebte man nicht, fo lang Ocean um Genua fluthet. —

Benturione (bibliger fort). Doria jog ein Schwert, bas er unter bem Scharlach verborgen gehalten, spieste inein Botum baran, rief in bie Bersammlung :

Dibs. "Senatoren, es gilt nicht! Es ist burchlochert! Lomellin ift Brocurator."

Benturione. "Lomellin ift Procurator," und warf fein Schwert auf bie Tafel.

Afferato. Und rief: "es gilt nicht!" und warf fein Schwert auf bie Tafel.

Sieses (nach einigem Stillschweigen). Wozu find Sie ent-

Benturione. Die Republit ift ins herz gestofen. Wozu wir entschlossen find ?

Sieses. Benturione, Binfen mogen vom Athem fuiden. Gichen wollen ben Sturm. 3ch frage, was Gie befchließen ?

Bibo. 3ch bachte, man fragte, mas Genua befchließe ?

Sieses. Genua? Gemua? Beg damit, es ift murbe, bricht, wo Sie es anfaffen. Sie rechnen auf die Patricier? Bielleicht weil sie saure Gesichter schneiben, die Achsel zuden, wenn von Staatssachen Rede wird? Beg damit! Ihr helbenfeuer klemmt sich in Ballen levantischer Baaren, ihre Seelen stattern angstlich um ihre oftindische Flotte.

Benturione, Lernen Gie unfere Patricier beffer fcaten.

Ramm war Doria's tropige Chat gethan, fichen ihrer einige Hundert mit zerrissenen Kleibern auf den Markt. Die Signoria fuhr auseinander.

sieses (fpbittid). Wie Tauben auseinander flattern, wenn in den Schlag fich ein Gever mirft?

Benturione (fturmifd). Nein! wie Pulvertonnen, wenn eine Lunte bineinfallt.

Dibs. Das Bolf muthet auch — was vermag nicht ein angeschoffener Eber ?

Fiere (lact). Der blinde, unbeholfene Koloß, der mit plumpen Anochen anfangs Gepolter macht, Hobes und Riederes, Nahes und Fernes mit gahnendem Rachen zu verschlingen droht, und zuleht — über Imirnfäden stolpert. Genueser, vergebens! Die Epoche der Meerbeherrscher ist vorbei. Genua ist unter seinen Namen gestürzt. Genua ist da, wo das unüberwindliche Rom wie ein Federball in die Ratete eines zärtlichen Anaben Octavius sprang. Genua kann nicht mehr frei senn. Genua muß von einem Monarchen erwärmt werden. Genua braucht einen Souverain, also buldigen Sie dem Schwindelkopf Gianettino!

Denturis ne (aufbrausenb). Benn sich die grollenden Elemente verschnen und der Nordpol dem Südpol nachspringt — Kommt, Cameraden!

Ficeco. Bleiben Sie, bleiben Sie! Boruber bruten Sie, 3ibo?

Dibs. Ueber nichts ober einem Poffenfpiel, bas bas Erb-

Siesco (führt fie ju einer Statue), Schauen Sie boch biefe Rigur an !

Denturione. Es ift die Benus von Florenz, Bas foll fie und hier?

Sieses. Sie gefällt Ihnen aber?

Dibo. Ich follte benten, ober wir maren schlechte Italiener. Wie Sie bas jest fragen mogen?

Sieres. Nun, reisen Sie burch alle Welttheile und fuchen unter allen lebenbigen Abbruden bes weiblichen Mobells ben gludlichsten aus, in welchem sich alle Reize bieser getraumten Renus umarmen.

Bibs. Und tragen bann für unfere Muhe bavon? .

Fiesco. Dann werden Sie die Phantasie der Martt: schreierei überwiesen haben -

Benturione (ungebutbig). Und was gewonnen haben?

Sieses. Gewonnen haben ben verfahrten Proces ber Natur mit ben Runftlern.

Benturione (bibig). Und bann?

Fiesco. Dann ? bann? (Bangt qu lachen an.) Dann haben Sie vergeffen gu feben, daß Genua's Freiheit gu Trummern geht!

# Sechster Auftritt.

#### fiera.

Setummel um ben Palaft nimmt gu.

Sludlich! gludlich! Das Stroh der Republif ift in Flammen. Das Feuer hat icon Saufer und Thurme gefast — Immer zu! immer zu! Allgemein werde der Brand, der schadenfrohe Wind pfeife in die Verwustung!

### Siebenter Auftritt.

### Mohr in Gile. Fiescs.

Mohr. Saufen über Saufen!

ficeco. Mache bie Thorftugel weit auf! Laff' herein-fturgen, mas guge hat!

Mohr. Republicaner! Republicaner! Bieben ihre Freiheit am Joch , leuchen , wie Lastochsen , unter ihrer aristotratischen Gerriichteit.

Fiesco. Narren, bie glauben, Fiedco von Lavagna werbe fortführen, was Fiedco von Lavagna nicht anfing? Die Emporung tommt wie gerufen. Aber die Berfchworung muß meine sepn. Sie sturmen bie Treppe herauf.

Mahr (hinaus). Hollah! hollah! Werben bas haus bofflichft jur Thure hereinbringen. (Das Bolf fturmt herein. Die Thure in Trummern.)

# Achter Auftritt.

### Siesco. 3molf Sandwerker.

Alle. Rache an Doria! Rache an Gianettino!

Fieses. Subich gemach; meine Landeleute! Daß ihr mir alle eure Aufwartung fo machet, das zeugt von eurem guten Herzen. Aber meine Ohren find belicater.

Alle (ungeftumer). Zu Boben mit ben Dorial In Boben Dbeim und Neffen!

Fiercs (ber fie lächelnd übergabit). Zwolf find ein vornehmes heer -

Einige. Diefe Doria muffen weg! Der Staat muß eine andere Korm baben!

Erfer Sandwerker. Unsere Friedenstichter bie Treppen binab ju fcmeißen — die Treppen bie Friedensrichter!

Dweiter. Denkt doch, Lavagna, die Treppen hinab, als sie ibm bei ber Wahl wibersprachen.

Alle. Soll nicht gedulbet werben! barf nicht gebuldet werben!

Ein Dritter. Ein Schwert mit in ben Rath zu nehmen — Erfer. Gin Schwert! Das Beichen bes Ariege! im Bimmer bes Rriebens!

Dweiter. Im Scharlach in den Senat zu tommen! Richt schwarz, wie die übrigen Ratheherren!

Erfer. Mit acht hengsten burch unfere hauptstabt gu fabren!

Alle. Ein Eprann! ein Berrather bes Lanbes und ber Megierung!

Dweiter. 3weihundert Dentiche gur Leibmache vom Raifer an taufen -

Erfer, Auslander wider die Kinder bes Baterlande; Deutsche gegen Italiener! Solbaten neben bie Geset!

Alle. Sochverrath! Meuterei! Genna's Untergang!

Erfer. Das Wappen ber Republit an ber Rutiche ju führen -

Dweiter. Die Statue bes Andreas mitten im hofe ber Signoria! —

Alle. In Stilde mit bem Andreas! In taufend Stilde ben steinernen und den lebendigen!

Siesco. Genueser, warum mir bas alles?

Erfer. 3hr follt es nicht bulben! 3hr follt ibm ben Danmen aufe Aug' balten!

Dweiter. Ihr fept ein fluger Mann, und follt es nicht bulben, und follt ben Berftant fur und baben!

Erfter. Und fept ein befferer Chelmann, und follt ibm bas eintranten, und follt es nicht bulben !

Lieses. Guer Bertrauen ichmeichelt mir fehr! Kann ich es burd Thaten verbienen ?

Alle (larmend). Schlage! Sturge! Erlofe!

Sieses. Doch ein gut Wort werbet ihr noch annehmen? Cinige. Rebet, Lavagna!

Siesco (ber fich mieberfeht). Genuefer — Das Reich der Thiere kam einst in burgerliche Gahrung, Parteien schlugen mit Parteien, und ein Fleischerhund bemächtigte sich des Throns. Dieser, gewohnt, das Schlachtvieh an das Messer zu heben, hauste hundisch im Reich, kasste, die und nagte die Knochen seines Bolks. Die Ration murrte, die Kuhnsten traten zusammen und erwürzten den fürstlichen Bullen. Jeht ward ein Reichstag gehalten, die große Frage zu entscheiden, welche Regierung die glücklichte sep? Die Stimmen theilten sich dreisach. Genneser, für welche bättet ihr entscheden?

Erfer Burger. Rurs Bolt! Alles furd Bolt!

Aiesco. Das Bolf gewann's, Die Regierung war bemofratisch. Jeder Burger gab seine Stimme. Mehrheit sehte
burch. Wenig Wochen vergingen, so kindigte ber Mensch dem
neugebadenen Freistaat ben Krieg an. Das Reich tam zusammen.
Roß, Lowe, Tiger, Bar, Elephant und Rhinoceros traten auf und
brillten laut: zu den Waffen! Jeht kam die Reihe an die Uebrigen. Lamm, hase, hirsch, Esel, das ganze Reich der Insecten, der Wogel, der Fische ganzes menschenschenes heer—
alle traten dazwischen und wimmerten: Friede! Seht, Genneser! Der Zeigen waren mehr, benn ber Streitbaren, ber Dummen mehr, benn ber Klugen. — Mehrheit feste durch. Das Thierreich stredte die Baffen, und ber Mensch brandschafte sein Gebiet. Dieses Staatsspstem ward also verworfen! Genueser! wozu waret ihr jest geneigt gewesen?

Erfter und Dweiter. Bum Ausschuf! Freilich jum Ausschuß!

Siesco. Diese Meinung gefiel! Die Staategeschafte theilten fich in mehrere Rammern. Bolfe besorgten bie Kinangen, Rudfe waren ibre Secretare. Lauben führten das Criminal= gericht. Dig er bie gutigen Bergleiche, Bod e folichteten Seiratbeproceffe. Solbaten maren bie Safen; Lowen und Elephanten blieben bei ber Bagage; ber Efel mar Befandter bes Reiche, und der Maulmurf Oberauffeber über die Vermaltung ber Aemter. Genueser, mas bofft ihr von dieser weisen Bertheilung? Ben der Bolf nicht zerriß, den prellte der Ruchs. Ber biefem entrann, ben tolpelte ber Efel nieder. Tiger ermurgten die Unichuld! Diebe und Morder begnadigte die Caube, und am Ende, wenn die Aemter niedergelegt murden, fand fie ber Maulmurf alle unftraflich verwaltet. - Die Thiere emporten fic. Last und einen Monar den mablen, riefen fie einstimmig, ber Rlauen und Sirn und nur Ginen Magen bat - und einem Dberhaupt bulbigen alle - einem, Genuefer! - aber (indem er mit Sobeit unter fie tritt) es mar ber Pome.

Alle (flatichen, werfen bie Mugen in Die Sobe). Bravo! Bravo! bas haben fie ichlau gemacht!

Erfer. Und Genua foll's nachmachen, und Genua hat feinen Mann icon!

Sieses. Ich will ihn nicht wiffen! Gehet heim! Denkt auf ben Lowen! (Die Barger tumutigarisch hinaus.) Es geht erwäuscht. Bolf und Senat wider Doria. Bolf und Senat für Kiesto — Saffan! Saffan! — Ich muß biefen Saß verftarten! biefes Intereffe aufrischen! — heraus, Saffan! Hurensohn ber Solle! Paffan! Saffan!

### Meunter Auftritt.

Mohr tommt. Sieses.

Mobr (with). Meine Goblen brennen noch! Bas gibt's icon wieber?

Sieses. Bas ich befehle.

Mohr (geschmeibig). Wohin lauf ich zuerst? wohin zuleht? Fieses. Das Laufen sen bir dießmal geschenkt. Du wirst geschleift werden. Mache bich gleich gefaßt; ich posaune jest beinen Menchelmord aus und übergebe bich gebunden der peinslichen Nota.

Mohr (feche Schritte jurud). herr! — bas ist wiber bie Abrede.

Fieses. Sep gang rubig. Es ift nichts mehr, benn ein Poffenspiel. In biesem Augenblick liegt Alles baran, baß Gianettino's Anschlag auf mein Leben ruchtbar wirb. Man wird bich peinlich verboren.

Bishr. 3ch befenne bann ober laugne?

Fiesco. Laughest. Man wird bich auf die Cortur schrauben. Den ersten Grad stehest du aus. Diese Wisigung kannst bu auf Conto beines Meuchelmords hinnehmen. Beim aweiten bekennst bu.

Mohr (ichuttett ben Kopf bebentitch). Ein Schelm ist ber Teufel. Die herren tonnten mich beim Effen behalten, unb ich wurde aus lauter Komodie geräbert. Reses. Du tommft gang weg. Ich gebe bir meine grafsliche Ehre. Ich werbe mir beine Bestrafung zur Genugthnung ausbitten, und bich bann vor ben Angen ber gangen Republik pardonniren.

Mohr. Ich laffe mir's gefallen. Gie werben mir bas Gelent auseinander treiben. Das macht geläufiger.

sieses. So ribe mir hurtig mit beinem Dolche ben Urm auf, bis Blut barnach lauft — Ich werde thun, als hatt' ich bich erft frisch auf der That ergriffen. Gut! (Mit grästlichem Gefebrei.) Morder! Morber! Morber! Befest die Bege! riegelt die Pforten zu! (Er ichieppt den Mohren an der Gurgel hinaud. Bebiente laufen über ben Schauplap.)

### Rebnter Auftritt.

Seonore. Mofa fturjen erfchroden berein.

Aesnore. Mord! fchrien fie, Mord! Bon bier tam ber garm.

Mofa. Gang gewiß nur ein blinder Tumult, wie alltäglich in Senua.

Leonore. Sie schrien Mord, und bas Bolt murmelte beutlich: Fiesco. Armselige Betrüger! Meine Augen wollen sie schonen, aber mein herz überlistet sie. Geschwind, eile nach, sieh, sage mir, wo sie ihn hinschleppen.

Mofa. Sammeln Sie fich. Bella ift nach.

Sennre. Bella wird feinen brechenben Blid noch auffaffen! bie glidtliche Bella! Web über mich, feine Dorberin! Satte Fiesco mich lieben tonnen, nie batte Fiesco sich in die Welt gesturzt, nie in die Dolche des Neids! — Bella tommt! Fort! Rebe nicht, Bella !

### Gilfter Auftritt.

## Vorige. Bella.

Vella. Der Graf lebt und ist gang. Ich sab ihn durch bie Stadt galoppiren. Rie sab ich unsern gnabigen herrn so school. Der Rappe prabite unter ihm, und jagte mit hochmuthigem huf bas andräugende Bolt von seinem fürstlichen Reiter. Er erblickte mich, als er vorüber stog, lächelte gnabig, wintte hieher und warf drei Luffe zurud. (Boddelte gnabig, mintte hieher und warf drei Luffe zurud. (Boddelt.) Was mach' ich damit, Signora?

Aconore (in Engadung). Leichtfertige Schwaberin! Bring' fie ibm wieber.

Ns a. Run seben Sie! jest find Sie wieder Scharlach über und über.

Sennre. Sein Herz wirft er der Dirne nach, und ich jage nach einem Blick? — D Weiber! Weiber! (Seben ab.)

### Zwölfter Auftritt.

Im Palaft bes Unbreas.

#### Sianettins. Somellin tommen haftlg.

Sianettino. Laft fie um ihre Freiheit brullen, wie bie Lowin um ein Junges. Ich bleibe babei.

Somellin. Doch, gnabiger Berr -

Gianettino. Jum Teufel mit Eurem Doch, breistundenlanger Procurator! Ich weiche um teines Haares Breite. Laff' Genua's Thurme die Köpfe schutteln und die tobende See Rein dareinbrummen. Ich fürchte den Erof nicht!

Aomettin. Der Pobel ist freilich das brennende Holg, aber der Abel gibt feinen Wind dazu. Die ganze Republit ift in Wallung. Wolf und Patricier!

Gianettino. So fteb' ich wie Nero auf bem Berg, und febe bem pofferlichen Branbe au -

Somellin. Bis fich bie gange Maffe bes Aufruhrs einem Parteiganger guwirft, ber ehrgeizig genug ift, in ber Ber-wuftung au ernten.

Stanettino. Poffen! Poffen! 3ch tenne nur Ginen, ber furchterlich werben tonnte, und fur ben ift geforgt.

Somellin. Seine Durchlaucht. (Anbread tommt. Beibe berneiben fich tief.)

Andreas. Signor Lomellin! Meine Richte municht aus-

Comellin. Ich werbe bie Gnade haben, fie gu begleiten. (216.)

### Dreizehnter Auftritt.

#### Andreas. Gianettins.

Andreas. Sore, Reffe! Ich bin fclimm mit dir gu-frieden!

Sianettine. Gonnen Sie mir Gebor, burchlauchtigfter Dbeim !

Andreas. Dem zerlumpteften Bettler in Genua, wenn er es werth ist. Einem Buben niemals, und war' er mein Reffe. Gnabig genug, daß ich dir den Oheim zeige; du versbieust den Herzog und seine Signoria zu horen!

Sianettins. Mur ein Bort, gnabigfter Berr -

Andreas. Hore, mas du gethan haft, und verantworte bich bann — Du hast ein Gebäube umgeriffen, bas ich in einem halben Jahrhundert forgsam zusammensügte — bas Mausoleum deines Oheims — seine einzige Ppramibe — bie Liebe ber Genueser. Den Leichtsinn verzeiht dir Andreas.

Sianettine. Mein Obeim und herzog -

Andreas. Unterbrich mich nicht. Du haft bas schönfte Aunstwerf ber Regierung verlett, bas ich selbst ben Genuesern vom himmel holte, bas mich so viele Nachte getostet, so viele Gefahren und Blut. Bor ganz Genua hast du meine fürstliche Ehre besudelt, weil du für meine Anstalt teine Achtung zeigtest. Wem wird sie heilig sepn, wenn mein Blut sie verachtet? — biese Dummbeit verzeiht dir der Obeim.

Sianettins (beleibigt). Gnabigfter herr, Sie haben mich gu Genna's herzog erzogen.

Andreas. Schweig — bu bift ein hochverrather bes Staats und haft bas herz feines Lebens verwundet. Merte bir's, Anabe! Es heißt — Unterwerfung! — Weil der hirt

am Abend feines Tagwerls gurudtrat, wähntest du die Heerde verlassen? Weil Andreas eisgraue Haare trägt, trampeltest du wie ein Sassenjunge auf den Geseben?

Gianettins (tropla). Gemach, Herzog, Auch in meis men Abern fiebet bas Blut bes Andreas, por dem Frantecich ergitterte.

Andreas. Schweig! befeht' ich — Ich bin gewohnt, daß bas Meer aufhorcht, wenn ich rebe — Mitten in ihrem Tempel fpieft bu die majestätische Gerechtigkeit an. Weißt bu, wie man das ahndet, Rebolle ? — Jeht antworte!

(Gianettine beftet ben Blid fprachlos ju Boben.)

Andreas. Unglidsfeliger Andreas! In beinem eigenen Herzen haft du den Burm beines Berdienstes ausgebrütet.— Ich baute den Genuesern ein Haus, das der Bergänglichkeit spotten sollte, und werfe den ersten Feuerbrand hinein; die sen! Dant' es, Unbesomener, diesem eisgranen Kopf, der von Familienhänden zur Grude gebracht senn will — Dant' es meiner gottlosen Liebe, daß ich den Kopf des Emporers dem beleidigten Staat nicht — vom Blutgeruste zuwerfe.

(Schnell ab.)

# Vierzehnter Auftritt.

Somellin außer Athem, erfchrocken. Gianettins fieht bem Bergog glubend und fprachlos nach.

Asmellin. Was hab' ich gefehen? was angehort? Jeht! Jeht! Blieben Sie, Pring! Jeht ift Alles verloren. Sianettins (mit Ingrimm). Bas war zu verlieren? Lomellin. Genna, Pring. Ich tomme vom Markt. Das Bolf brangt sich um einen Mohren, ber an Striden babin ges schleift wurde; ber Graf von Lavagna, über die breihundert Robili ihm nach bis ins Richthaus, wo die Verbrecher gefoltert werden. Der Mohr war über einem Meuchelmord ertappt worden, den er an dem Fiesco vollstreden sollte.

Sianettins (flampft mit dem Tuf). Bas? Sind heut' alle Tenfel los?

Somellin. Man inquirirte scharf, wer ihn bestochen. Der Mohr gestand nichts. Man brachte ihn auf die erste Folter. Er gestand nichts. Man brachte ihn auf die zweite. Er sagte aus, sagte aus — gnadiger Herr, wo gedachten Sie hin, da Sie Ihre Ehre einem Laugenichts preisgaben?

Sianettine (ichnaubt ibn wild an). Frage mich nichts!

Lomellin. Hören Sie weiter. Kaum war das Wort Doria ausgesprochen — lieber hatt' ich meinen Namen auf-der Schreibtafel des Teufels gelesen, als hier den Ihrigen gehört — so zeigte sich Fiesco dem Volt. Sie tennen ihn, den Mann, der besehlend siehet, den Wucherer mit den Herzen der Menge. Die ganze Versammlung ging ihm athemlos in starren, schrecklichen Gruppen entgegen; er sprach wenig, aber streiste den blutenden Arm auf, das Volt schlug sich um die fallenden Tropfen, wie um Reliquien. Der Mohr wurde seiner Wilklur übergeben, und Fiesco — ein Herzstoß für und — Fiesco begnabigte ihn. Jeht raste die Stille des Volts in einen brüllenden Laut aus, jeder Athem zernichtete einen Doria, Fiesco wurde auf tausenbssimmigem Vivat nach Hause getragen.

Sianettins (mit einem bumpfen Selachter). Der Aufruhr schwelle mir an die Surgel — Raifer Rarl! Mit diefer einzigen Splbe will ich fie nieberwerfen, bag in gang Senua auch teine Glode mehr fummen foll.

Sometlin. Bohmen liegt weit von Italien — Wenn Karl fich beeilt, tann er noch zeitig genug zu Ihrem Leichenschmanfe kommen.

Sianettins (glebt einen Brief mit großem Steget borver). Glud genug alfo, bag er ichon hier ift! — Berwundert fich Lomellin? Glaubt er mich tolldreift genng, wuthige Republicaner zu reizen, wenn fie nicht ichon verlauft und verrathen waren?

Somellin (betreten). 3d weiß nicht, mas ich bente.

Sianettins. Ich bente etwas, das du nicht weißt. Der Schluß ift gefaßt. Uebermorgen fallen zwolf Senatoren. Doria wird Monarch, und Kaifer Karl wird ihn schuhen — Du trittft zurad?

Sometlin. 3wolf Genatoren! Mein Berg ift nicht weit genug, eine Bluticulb gwolfmal gu faffen.

Sianettins. Narrden, am Thron wirft man sie nieber. Siehst bn, ich überlegte mit Karls Ministern, daß Frankreich in Genua noch starte Parteien hatte, die es ihm zum Zweitenmal in die Hande spielen konnten, wenn man sie nicht mit der Wurzel vertilgte. Das wurmte beim alten Karl. Er unterschrieb meinen Anschlaa — und du schreibst, was ich bictire.

Comellin. Roch weiß ich nicht -

" Gianettins. Gebe bich! Schreib'!

Ismellin. Bas fcreib' ich aber. (Sest fich.)

Gianettins. Die Namen ber gwölf Candibaten - Frang Benturione.

Somellin (foreibb. Jum Dant für fein Botum führt er ben Leichengug.

Sianetting. Cornelio Calva.

Somellin. Calva.

Sianettins. Michael Bibo.

Somettin. Gine Abfühlung auf die Procuratur.

Sianettins. Thomas Afferato mit brei Brübern, (Comellin batt inne.)

Gianettino (nachbrudlid). Mit brei Brubern.

Somellin (dreibt). Beiter.

Sianettine. Riedco von Lavagna.

Asmellin. Geben Sie Acht! Geben Sie Acht! Sie werben iber biefem fc margen Stein noch ben Sale brechen.

Sianettins. Scipio Bourgognino.

Comellin. Der mag anderemo Sochzeit halten.

Sianettine. Bo ich Brautführer bin - Raphael Sacco.

Asmellin. Dem follt' ich Pardon auswirfen, bis er mir meine fünftausend Scudi bezahlt hat. (Schreibt.) Der Lob macht quitt.

Sianettine. Bincent Calcagno.

Somellin. Calcagno - ben 3wolften fchreib' ich auf meine Gefahr, ober unfer Sobfeinb ift vergeffen.

Sianettino. Ende gut, Alles gut. Joseph Berrina.

Somellin. Das war ber Kopf bes Burms. (Steht auf, firent Sand, fliegt die Schrift durch, reicht fie dem Pringen.) Der Tod gibt übermorgen prachtige Gala, und hat zwölf genuessische Fürsten geladen.

Sianettins (tritt jum Tisch, unterzeichnet). Es ist geschehen — In zwei Tagen ist Dogewahl. Wenn die Signoria verssammelt ist, werden die Zwolf auf das Signal eines Schnupftuchs mit einem plohlichen Schuß gestreckt, wenn zugleich meine zweihundert Deutschen das Nathhaus mit Sturm besehen. It das vorbei, tritt Gianettino Doria in den Saal und läßt sich buldigen. (Kingelt.)

Comellin. Und Anbreas?

Sianettins (verächtlich). Ift ein alter Mann. (Ein Ber bienter.) Wenn ber Herzog fragt, ich bin in der Meffe. (Ber Schillers fammtl. Werte. II.

dienter ab ) Der Teufel, der in mir ftedt, tann nur in Seiligenmaste incognito bleiben.

Comellin. Aber bas Blatt, Pring?

Gianettino. Nimmft bu, laffest es burch unfere Partei circuliren. Diefer Brief muß mit Ertrapost nach Levanto. Er unterrichtet ben Spinola von Allem, und heißt ihn fruh acht Uhr in ber hauptstadt bier eintreffen. (Mill fort.)

Somellin. Ein Loch im Faß, Pring! Fiesco befucht telnen Senat mehr.

Sianettins (jurudrufent). Doch noch einen Meuter wird Genua haben? — Ich forge bafür. (26 in ein Seitenzimmer. Lomellin fort durch ein anderes.)

# Fünfzehnter Auftritt.

Borgimmer bei Fiesco.

Sieses mit Briefen und Bechfein. Richt.

Siesco. Alfo vier Galeeren find eingelaufen?

mobr. Liegen gludlich in ber Darfena vor Anter.

Siesco. Das fommt ermunfcht. Bober bie Expreffen ?

Mohr. Bon Rom, Piacenza und Frankreich.

Fiesco (bricht die Briefe auf, fliegt fie burch). Willommen, willtommen in Genua! (Gebr aufgeraumt.) Die Couriere werben für flich bewirthet.

Robr. Sum! (Dill geben.)

Sieses. Salt! halt! Sier tommt Arbeit fur bich bie Fulle.

Mab fr. Bas fteht ju Befehl ? Die Rafe bes Spurers ober ber Stachel bes Storpions?

Fieses. Für jest bes Lockvogels Schlag. Morgen früh werben zweitausend Mann verkappt zur Stadt hereinschleichen, Dienste bei mir zu nehmen. Bertheile die deine Handlager an den Thoren herum, mit der Ordre, auf die eintretenden Passagiers ein wachsames Auge zu haben. Einige werden als ein Trupp Pilgrime kommen, die nach Loretto wallfahrten gehen, Andere als Ordensbrüder, oder Savoparden, oder als Komdbianten, wieder Andere als Krämer, oder als ein Trupp Musikanten, die Meisten als abgedankte Soldaten, die genuesisches Brod essen wollen. Jeder Fremde wird ausgefragt, wo er einstelles antwortet er: zur goldenen Schlange, so muß man ihn freundlich grüßen und meine Wohnung bedeuten. Höre, Kerl! aber ich daue auf deine Klugheit.

Mohr. Herr! wie auf meine Bosheit. Entwischt mir eine Lode Haar, so sollt Ihr meine zwei Augen in eine Windbuchse laden und Sperrlinge damit schießen. (Win fort.)

Fieses. Halt! noch eine Arbeit. Die Galeeren werden ber Nation scharf in die Augen stechen. Merte auf, was das von Rede wird. Fragt dich Jemand, so hast du von weitem murmeln gebort, daß dein herr damit Jagd auf die Eurten mache. Berstehest du?

Rohr. Berstebe. Die Barte ber Beschnittenen liegen oben brauf. Was im Korb ift, weiß ber Teufel. (Bin fort.)

Fieses. Gemach. Noch eine Vorsicht. Gianettino hat neuen Grund, mich zu haffen und mir Fallen zu stellen. Geh, beobachte deine Cameraden, ob du nicht irgendwo einen Meuchelmord witterst. Doria besucht die verdächtigen Häuser. Hänge bich an die Tochter der Freude. Die Geheimnisse des Cabinets steden sich gern in die Falten eines Weiberrock; versprich ihnen goldspeiende Kunden — Bersprich deinen herrn. Nichts kann

zu ehrwurdig senn, das du nicht in diesen Morast untertauchen sollst, bis du den festen Boden fühlst.

Mohr. Salt! Solla! Ich habe den Gingang bei einer gewiffen Diana Bononi, und bin gegen fünf Bierteljahre ihr Buführer gewesen. Worgestern fah ich den Procurator Lomellino aus ihrem Sause kommen.

sieses. Wie gerufen. Gen ber Lomellino ift ber hauptschlussel zu allen Tollheiten Doria's. Gleich morgen fruh mußt du hingehen. Bielleicht ift er heute Nacht dieser teuschen Luna Endymion.

Mohr. Noch einen Umstand, gnäbiger Herr! Wenn mich bie Genueser fragen — und ich bin des Tensels! das werden sie — wenn sie mich jeht fragen: was denkt Fieden zu Genna? — Werdet Ihr Eure Madte noch länger tragen, oder was soll ich antworten?

Siesco. Antworten? Bart! Die Frucht ift ja zeitig. Weben verfündigen die Geburt — Senua liege auf dem Bloc, sollst du antworten, und dein herr beiße Johann Ludwig Riesco.

Mohr (nich froh fredent). Was ich anbringen will, daß sich's gewaschen haben soll, bei meiner hundssöttischen Spre! — Aber nun bell auf, Freund Hasian! In ein Weinhaus zuerst! Meine Filhe haben alle Hande voll zu thun — ich muß meinen Magen caressiren, daß er bei meinen Beinen das Wort redet. (Eine ab, tommt aber schneu zurück.) A propos! Bald hätt' ich das verplaudert. Was zwischen Eurer Frau und Salcagno vorging, habt Ihr gern wissen mögen? — Ein Korb ging vor, Herr, und das war Alles. (Bauft davon.)

# Sechszehnter Auftritt.

#### Siesco bei fic.

Ich bedaure, Calcagno — Meinen Sie etwa, ich wurde ben empfindlichen Artikel meines Chebetts Preis geben, wenn mix meines Weibes Tugend und mein eigener Werth nicht Handschrift genug ausgestellt hatten? Doch willfommen mit dieser Schwägerschaft. Du bist ein guter Soldat. Das soll mir beinen Arm zu Doria's Untergang tuppeln! — (Mit fartem Schritt auf und nieber.) Jest, Doria, mit mir auf ben Kampfplat! Alle Maschinen des großen Wagestudes sind im Gang. Jum schaubernden Concert alle Instrumente gestimmt. Richts sehlt, als die Larve heradzureißen und Genna's Patrioten den Fiesco zu zeigen. (Man per kommen.) Ein Besuch! Wer mag mich jest storen ?

### Siebenzehnter Auftritt.

Voriger. Verrina. Komans mit einem Lableau. Saces. Bonrgognins. Calcagns. Alle verneigen fich.

sieses (them entgegen, von Saiterteit). Willfommen, meine würdigen Freunde! Welche wichtige Angelegenheit führt Sie so vollzählig zu mir? — Du auch da, theurer Bruder Verrina? Ich wurde balb verlernt haben, dich zu tennen, wären meine Sedanten nicht siesiger um dich, als meine Augen. War's nicht seit dem lesten Ball, daß ich meinen Verrina entbehrte?

verrina. Bahl' ihm nicht nach, Fiesco. Schwere Laften baben indes fein graues Saupt gebeugt. Doch genug bievon.

Ficses. Nicht genug für die wisbegierige Liebe. Du wirst mir mehr sagen muffen, wenn wir allein find. (Bu Bourgognino.) Willfommen, junger held! Unsere Befanntschaft ist noch grun, aber meine Freundschaft ist zeitig. Haben Sie Ihre Meinung von mir verbessert?

Bourgognino. 3ch bin auf bem Wege.

Fieses. Berrina, man fagt mir, baf biefer junge Cavas lier bein Tochtermann werden foll. Nimm meinen ganzen Beifall zu biefer Bahl. Ich hab' ihn nur Einmal gesprochen, und boch wurd' ich stolz sepn, wenn er der meinige ware.

Verrina. Diefes Urtheil macht mich eitel auf meine Cochter.

Sieses gu ben Andern). Sacco? Calcagno? — Lauter feltene Erscheinungen in meinem Jimmer! Beinahe mocht' ich mich meiner Dienstfertigkeit schämen, wenn Genua's edelste Bierden sie vorübergehen. — Und hier begrüße ich einen fünften Gast, mir zwar fremd, doch empsohlen genug durch diesen würdigen Girkel.

Nomano. Es ift ein Maler schlechtweg, gnabiger Herr, Romano mit Namen, der sich vom Diebstahl an der Natur ernahrt, tein Bappen hat, als seinen Pinsel, und nun gegenwärtig ist, (mit einer tiesen Berbeugung) die große Linie zu einem Brutustopfe zu finden.

Fieses. Ihre hand, Romano. Ihre Meisterin ist eine Berwandte meines hauses. Ich liebe sie brüberlich. Kunstist bie rechte hand ber Natur. Diese hat nur Geschopfe, jene hat Menschen gemacht. Was malen Sie aber, Romano?

Nomans. Scenen aus dem nervigen Alterthum. Bu Floren, fteht mein fterbender herrules, meine Aleo-

patra zu Benedig, der withende Ajax zu Rom, wo die Helsben ber Borwelt — im Batican wieder auferstehen.

ficecs. Und mas ift mirtlich Ihres Pinfels Beschäftigung? Usmans. Er ist weggeworfen, gnadiger herr. Das Licht bes Genie's betam weniger Fett, als das Licht bes Les bens. Ueber einen gewissen Punkt hinaus brennt nur die papierne Krone. hier ist meine lehte Arbeit.

Fieses (ausgeräumt). Sie könnte nicht erwünschter gekommen sepn. Ich bin heute ganz ungewöhnlich heiter, mein ganzes Wesen seiert eine gewisse heroische Ruhe, ganz offen für die schone Natur. Stellen Sie Ihr Lableau auf. Ich will mir ein rechtes Fest baraus bereiten. Eretet herum, meine Freunde. Wir wollen und ganz bem Künstler schenken. Stellen Sie Ihr Lableau auf.

Verrina (wintt ben Andern). Nun merket auf, Genuefer! Usmans (fiellt bas Gemalte jurecht). Das Licht muß von ber Seite spielen. Biehen Sie jenen Borhang auf. Die sen laffen Sie fallen, Gut. (Er eritt auf die Seite.) Es ist die Gesschichte der Virginia und bes Appins Claudius.

(Lange ausbrudbvolle Paufe, worin Alle bie Malerei betrachten.)

Verrina (in Begeisterung). Sprih' zu, eisgrauer Bater! — Buckt du, Aprann? — Wie so bleich steht ihr Klohe, Romer — ihm nach, — Römer — bas Schlachtmesser blinkt — Mir nach, Alohe, Genneser — Nieder mit Doria! Rieder! nieder! (Er haut gegen das Gemälbe.)

Sieses (lächelnd jum Maler). Fordern Sie mehr Beifall? Ihre Aunst macht biesen alten Mann jum bartlofen Eraumer.

Verrina (erschöpft). Wo bin ich? Wo sind sie hingetommen? Weg, wie Blasen? Du hier, Fiesco? Der Tyraun lebt noch, Fiesco?

Sieses. Siebft bu? Ueber vielem Seben baft du bie Angen

vergesen. Diesen Römertopf findest du bewundernswerth? Beg mit ihm! hier das Madchen blid' an! Dieser Ausdruck, wie weich! wie weiblich! Belche Anmuth auch aus den welfenden Lippen! Belche Bollust im verlöschenden Blick! Unnachahmlich! göttlich, Nomano! — Und noch die weiße, blendende Brust, wie angenehm noch von des Athems lehten Wellen gehoben! Mehr solche Nomphen, Nomano, so will ich vor Ihren Phans tassen knieen und der Natur einen Scheibebrief schreiben.

Vourgognins. Bereina, ist bas beine gehoffte berrliche Birtung?

Verrina. Faffe Muth, Sohn. Gott verwarf ben Arm bes Fiedco, er muß auf ben unfrigen rechnen.

Sieses gum Maler. Ja, es ist Ihre leste Arbeit, Romano. Ihr Mart ist erschöpft. Sie rühren teinen Pinsel mehr an. Doch über bes Künstlers Bewunderung vergess' ich das Wert zu verschlingen. Ich tonnte hier stehen und hingaffen, und ein Erdbeben überhoren. Nehmen Sie Ihr Gemälbe weg. Sollt' ich Ihnen biesen Virginiatopf bezahlen, mußt' ich Gemal in Versah geben. Nehmen Sie weg.

usmans. Mit Ghre bezahlt fich ber Runftler. Ich schente es Ihnen. (Er win binaus.)

Fieses. Eine fleine Geduld, Romand. (Er geht mit majer patischem Schritt im Bimmer und scheint über etwad Großes zu denten. Buwellen betrachtet er die Andern fliegend und scharf, endlich nimmt er den Maler bei der Sand, führt ihn vor das Gemalde.) Eritt her, Maler! (Neußerft flotz und mit Warde.) So trofig stehst du da, weil du Le ben auf to d ten Auchern heuchelst und große Thaten mit fleinem Aufwand verewigst. Du prahist mit Poetenhise, der Phantasie marklosem Marionettenspiel, ohne Herz, ohne thatenwarmende Kraft; sturzest Eprannen auf Leinwand; — bist selbst ein elender Skave! Mache Republiken mit einem

Pinfel frei; — tannst beine eignen Ketten nicht brechen! (Boll und besehlend.) Geh'! Deine Arbeit ist Gautelwert — ber Sche in weiche der Chat — (mit Große, indem er das Kableau umwirft.) Ich habe gethau, was du — nur maltest. (Alle erschützert. Romano trägt sein Kableau mit Bestärjung fort.)

# Achtzehnter Auftritt.

Sieses. Perrina. Bourgognins. Saces. Calcagus.

Sieses (unterbricht eine Pause des Erstaunens). Dachtet ihr, der Lowe schliefe, weil er nicht brullte? Waret ihr eitel genug, euch zu überreden, daß ihr die Einzigen waret, die Genna's Retten sühlten? die Einzigen, die sie zu zerreißen wünschten? Eh' ihr sie nur fern rasseln hortet, hatte sie schon Fiesco zersbrochen. (Er dente die Schatulle, nimmt ein Patet Briefe deraud, die er alle über die Tasel breitet.) Hier Soldaten von Parma — hier französsisches Seld — — hier vier Galeeren vom Papst. Was sehlt noch, einen Tyrannen in seinem Nest auszusagen? Was wist ihr noch zu erinnern? (Da sie alle erstarrt schweigen, eritt er von der Tasel, mit Soldsgesch.) Republicaner, ihr seph geschickter, Tyrannen zu versinden, als sie in die Lust zu sprengen. (Alle, außer Berrina, wersen sich sprachlos dem Vieden zu Väßen.)

Verrina. Fiedeo! — mein Geist neigt fich vor bem beinigen — mein Anie tann es nicht — On bist ein großer Mensch; — aber — Steht auf, Genneser.

Sienes. Sang Genna argert fich an bem Weichling Biedes. Sang Genna fluchte über ben verbuhlten Schurfen Fiedes.

Senueser! Senueser! meine Buhlerei hat den argliftigften Despoten betrogen, meine Tollheit hat eurem Fürwis meine gefährliche Beisheit verhallt. In den Windeln der Ueppigsteit lag das erstaunliche Werf der Berschwörung gewickelt. Senug. Genua kennt mich in euch. Mein ungeheuerster Bunsch ist befriedigt.

Vourgognino (wirft fich unmuthig in einen Seffel). Bin ich benn gar nichts mehr?

Fieses. Aber last und schleunig von Gebanten zu Thaten geben. Alle Maschinen find gerichtet. Ich tann die Stadt von Land und Wasser besturmen. Nom, Frankreich und Parma bedecken mich. Der Abel ist schwierig. Des Pobles Herzen sind mein. Die Lyrannen hab' ich in Schlummer gessungen. Die Republik ist zu einem Umgusse zeitig. Mit dem Gluck sind wir fertig. Nichts fehlt — aber Berrina ist nachdenkenb?

Bourgognins. Gebuld. 3ch hab' ein Bortden, bas ihn rafcher aufschreden foll, als des jungften Lages Posaunenerus. (Er tritt ju Berrina, ruft ihm bebeutend ju). Bater, wach' auf! Deine Bertha verzweifelt.

Verrina. Wer fprach bad? — Jum Bert, Genueser!

Sieses. Ueberlegt ben Entwurf zur Bollstredung. Ueber bem ernsten Gesprach hat und bie Racht überrascht. Genua liegt schlafen. Der Aprann fällt erschöpft von ben Sunben bes Lages nieber. Bachet für Beibe!

Bourgognins. She wir icheiben, last und ben helbensmithigen Bund burch eine Umarmung beschwören. (Sie ichließen mit verschränten Armen einen Kreis.) hier wachsen Genua's fünf größte herzen zusammen, Genua's größtes Loos zu entscheiben. (Oracen fich inniger.) Wenn ber Weltenbau ausginander fällt und ber Spruch bes Gerichts auch die Bande bes Bluts, auch der

Liebe gerichneibet, bleibt biefes funffache heldenblatt gang! (Ereten aubeinander.)

Verrina. Bann versammeln wir und wieber?

Fieses. Morgen Mittag will ich eure Meinungen fammeln. Verrin a. Morgen Mittag benn. Gute Nacht, Fiesco! Bonrgoguine, tomm! Du wirft etwas Geltsames boren, (Beibe ab)

Fieses (ju ben Anbern). Geht ihr ju ben hinterthoren binaus, bag Doria's Spione nichts merten, (Aue entfernen fic.)

# Meunzehnter Auftritt.

Siescs ber nachbentenb auf und nieber gebet.

Welch ein Aufruhr in meiner Bruft! welche heimliche Flucht ber Sebanken — Gleich verdächtigen Brüdern, die auf eine schwarze That ausgeben, auf den Zehen schleichen, und ihr flammroth Gesicht surchtsam zu Boden schlagen, stehlen sich die üppigen Phantome an meiner Seele vorbei — Haltet! haltet! Laßt mich euch ins Angesicht leuchten — — ein guter Gebanke stählet des Mannes Herz und zeigt sich helbenmäßig dem Lage. — Ha! ich kenne euch! — das ist die Liverei des ewigen Ligners — verschwindet! (Bieder Pause, darauf lebhaster.) Republicaner Fiedco? Herzog Fiedco? — Semach — Hier ist der gabe Hinnutersturz, wo die Mark der Tugend sich schließt, sich scheiden himmel und Holle — Eben hier haben Helben gestrauchelt und Helben sind gesunken, und die Welt belegt ihre Namen mit Flüchen — Eben hier haben Helben gezweiselt, und Helben sind still gestanden und Halbgotter ge-

worden — (Kaider.) Daß sie mein sind, die Herzen von Genna? Daß von meinen Händen dahin, dorthin sich gänzgeln läßt, das surchtbare Genna? — O über die schlaue Sünde; die einen Engel vor jeden Tensel stütten unglichselige Schwungssincht! uralte Buhlerin! Engel küsten an deinem Halse den Hinweg, und der Tod sprang and deinem kreisenden Bauche — (Sich schaubernd schützelnd.) Engel singst du mit Sirenentrillern von Unendlichkeit ein — Menschen angelst du mit Gold, Weibern und Kronen! (Rach einer nachdentenden Pause, sest.) Ein Diadem erkämpsen, ist groß. Es wegwersen, ist göttlich. (Entistissen.) Geh' unter, Tyrann! Sep frei, Genua, und ich slauft geschwolzen) dein glücklich ser Bürger.

# Dritter Anfzug.

#### gurdtbare Bilbnif.

### Erster Auftritt.

Verrina. Bourgognins tommen burd ble Racht.

Bourgognins (fest fill). Wer wohin führst bu mich, Bater? Der dumpfe Schmerz, womit du mich abriefst, teucht noch immer aus beinem arbeitenden Obem. Unterbrich bieses grauenvolle Schweigen. Rebe. Ich folge nicht weiter.

Derrina. Das ift ber Ort.

Bourgognins. Der fcredlichfte, ben bu auffinden tonuteft. Bater, wenn bas, was bu bier vornehmen wirft, bem Orte gleich fieht, Bater, fo werden meine haarspihen aufwarts fpringen.

Verrina. Doch blubet bas, gegen bie nacht meiner Seele. Folge mir babin, wo die Nerwefung Leichname morfch frift und der Tod seine schaubernde Tasel balt — babin, wo das Sewinsel verlorner Seelen Tensel belustigt und des Jammers undankbare Thranen im durchlocherten Siebe der Ewigkeit auserinnen — dabin, mein Sohn, wo die Welt ihre Loosung andert und die Sottheit ihr allgutiges Wappen bricht — bort will ich

ju bir burd Bergerrungen fprechen, und mit gantlappern wirft bu boren.

Dourgognins. Soren? Bas? ich beschwore bich.

Verrina. Jüngling! ich fürchte — Jüngling, bein Blut ist rosenroth — bein Fleisch ist mild geschmeidig; bergleichen Naturen fühlen menschlich weich; an dieser empfindenden Flamme schmilzt meine grausame Weisheit. Hätte der Frost des Alters oder der bleierne Gram den frohlichen Sprung deiner Geister gelähmt — hätte schwarzes, klumpiges Blut der leidenden Natur den Weg zum Herzen gesperrt, dann wärst du geschickt, die Sprache meines Grams zu verstehen und meinen Entschluß anzustaunen.

Bourgognins. Ich werde ihn horen und mein machen. Verrina. Nicht darum, mein Sohn — Berrina wird damit dein Herz verschonen. D Scipio, schwere kasten liegen auf dieser Brust — ein Gedanke, grauenvoll, wie die lichtschene Nacht — ungeheuer genug, eine Mannebrust zu sprengen — Siehst du? Allein will ich ihn vollstühren — allein tragen kann ich ihn nicht. Wenn ich stolz wäre, Scipio, ich könnte sagen, es ist eine Qual, der einzige große Mann zu sepn — Größe ist dem Schöfer zur Last gefallen, und er hat Geister zu Vertrauten gemacht — Hore, Scipio!

Bourgognino. Meine Seele verschlingt bie beinige.

Verrina. Sore, aber erwiedere nichts. Nichts, junger Menfch! Sorft bu? Rein Wort foulft bu barauf fagen — Kieden muß fterben!

Bourgognine (mit Befürjung). Sterben! Riedco!

Verrina. Sterben! — Ich danke dir, Gott! es ist heraus — Fiesco sterben, Sohn, sterben durch mich! — Run geh' — es gibt Thaten, die sich keinem Menschen-Urtheil mehr unter- werfen — nur den himmel zum Schiedsmann erkennen. — Das

ist eine davon. Geb'. Ich will weder beinen Tabel, noch beinen Beifall. Ich weiß, was sie mich tostet, und damit gut. Doch hore — bu tonntest dich wohl gar wahnsinnig daran denten — Hore — sahst du ihn gestern in unserer Besturzung sich spiegeln? Der Mann, bessen Lächeln Italien irre führte, wird er Seinesgleichen in Genua dulden? Geb'. Den Eprannen wird Fiesco sturzen, das ist gewiß! Fiesco wird Genua's gefährlichster Eprann werden, das ist gewisser! (Er gebt ichnell ab. Bourgognino blidt ihm staunend und sprachlosd nach, dann folgt er ibm langsam.)

### Zweiter Auftritt.

Saal bei Fiesco. In der Mitte bes hintergrundes eine große Glasthur, die den Prospect über das Weer und Genua öffnet. Worgenbammerung.

#### fiesco bor'm Gefter.

Bas ist das? — Der Mond ist unter — Der Morgen kommt feurig aus der See — Wilde Phantasien haben meinen Schlaf aufgeschwelgt — mein ganzes Besen krampsig um meine Empfindung gewälzt — Ich muß mich imoffnen behnen. (Er macht die Sladthar aus. Stadt und Meer vom Morgenroth überstammt. Riedes mit farten Schritten im Zimmer.) Daß ich der größte Mann bin im ganzen Genua! und die kleineren Seelen sollten sich nicht unter die große versammeln? — Aber ich verlehe die Tugend! (Steht fill.) Tugend? — Der erhabene Kopf hat andere Versuchungen, als der gemeine — Sollt' er Lugend mit

ihm ju theilen haben? Der Sarnifc, ber bes Pogmaen fomachtigen Rorper zwingt, follte ber einem Riefeuleib anpaffen miffen?

Die Sonne geht auf über Genna.

Diefe majeftatifche Stadt! (Dit offenen Armen bagegen eilend.) Mein! und barüber emporauflammen, gleich bem toniglichen Lag, und barüber an bruten mit Monarchenfraft - all bie tochenden Begierben - all die nimmerfatten Bunfche in biefem arundlosen Ocean unterzutauchen - Gewiß! menn auch bes Betrigers Wis ben Betrug nicht abelt, fo delt boch ber Preis ben Betruger. Es ift ichimpflich, eine volle Borfe ju leeren es ift frech, eine Million zu veruntreuen, aber es ift namenlos groß, eine Rrone ju fteblen. Die Schanbe nimmt ab mit ber machfenben Gunbe. (Daufe, Dann mit Musbrud.) Ges borden! - Serriden! - ungebeure fdminblichte Rluft -Legt Alles binein, was ber Menich Roftbares bat - eure gemonnenen Schlachten, Eroberer - Runftler, eure unfterblichen Berte - eure Bollufte, Epifure - eure Meere und Inseln. ihr Beltumfdiffer! Geborden und herrichen! Genn und Dichtfevn! Ber über ben fcmindlichten Graben vom letten Seraph zum Unenblichen fest, wird auch biefen Sprung ausmeffen. (Die erhabenem Spiel.) Bu fteben in jener foredlich erhabenen Sobe - nieberzuschmollen in ber Menschlichteit reißenben Strudel, wo bas Rad ber blinden Betrigerin Schickfale ichelmisch malat - ben erften Mund am Becher ber Freude - tief unten ben gebarnischten Riesen Gefes am Gangelbanbe zu lenten - ichlagen an feben unvergoltene Bunben. wenn fein furgarmiger Grimm an bas Gelander der Majeftat unmachtig poltert - bie unbanbigen Leidenschaften bes Bolts, gleich fo Viel stampfenden Rossen, mit bem weichen Spiele bes Bugele an amingen - ben emporstrebenden Stola ber Bafallen

mit Einem — Einem Athemzug in ben Staub zu legen, wenn ber schöpferische Fürstenstab auch die Träume bes fürstlichen Fiebers ins Leben schwingt! Ha! welche Vorstellung, bie den staunenden Seist über seine Linien wirbelt! — Ein Augenblick Fürst hat das Mart des ganzen Dasenns verschlungen. Nicht der Tummelplat des Lebens — sein Sehalt bestimmt seinen Werth. Verschäde den Donner in seine einssachen Sylben, und du wirst Kinder damit in den Schlummer singen; schmelze sie zusammen in einen plohlichen Schall, und der monarchische Laut wird den ewigen Himmel bewegen — Ich bin entschlossen! (Seroisch auf und nieder.)

### Dritter Auftritt.

Siesco. Seonore tritt berein mit merflicher Angft.

Sconore. Bergeben Sie, Graf. 3ch furchte, Ihre Morgenrube ju ftoren.

Sieses (tritt bodit betreten jurad). Gewiß, gnabige Frau, Sie überraiden mich feltsam.

Seonore. Das begegnet nur den Liebenden nie.

Ficeco. Schone Grafin, Sie verrathen Ihre Schonheit an ben feindlichen Morgenhauch.

geonore. Auch mußt' ich nicht, warum ich ben wenigen Beft fur ben Gram iconen follte.

Fieses. Gram, meine Liebe! Stand ich bieber im Bahn, Staaten nicht umwühlen wollen, heiße Semutherube?

Schillers fammtl. Berte. II.

Les nore. Möglich — Doch fahl' ich, daß meine Beiberbruft unter dieser Gemuthernhe bricht. Ich tamme, meinherr, Sie mit einen nichtsbedeutsnden Bitte zu beibeligen, wenn Sie Zeit für mich wegwerfen mochten. Seit siebens Monaten hatt' ich den seltsamen Teanun, Erksin vom Lavagnazu sepn. Er ist verstögen. Der Kopf schmerzt mir davon. Ich werbe den ganzen Genuß meiner unschuldigen Kindheitzuruckrufen mussen, meine Geister von diesem lebhasten Phantome zu heilen. Erlauben Sie darum, daß, ich in die Armemeiner guten Mutter zurucklehre.

Sieses (außerft befturgt). Griffin !..

Leonore. Es ist ein schwaches, verzärteltes Ding, mein herz, mit dem Sie Mitleiden haben muffen. Auch die gerringsten Andenken des Traums konnten meiner kranken Einzbildung Schaden thun. Ich stelle deswegen die letzten überzbliebenen Pfander ihrem: rechtmäßigen Bestiger zuruck. (Sie legt einige Salanterien auf ein Tischofen.) Auch diesen Dolch, der mein herz durchsicht — (seinen Liebebber) auch diesen — und sindem sie laut weinend hinaussaufgarzen will) behalte nichts, als die Wunde!

Siesco (erichattert, eilt ihr nach, halt fie auf). Leonore! Welch ein Auftrier! 1 Im Gotteswillen!

Leonore (fallt matt in seinen Arm). Ihre Gemahlin zu sepn, hab' ich nicht verdient, aber Ihre Gemahlin hatte Achtung verdient — Wie sie jeht zischen, die Lasterzungen! Wie sie auf mich herabschielen, Genua's Damen und Mädchen! "Seht, wie sie wegblüht, die Eitle, die den Fiesco heirathete!"— Grausame Ahndung meiner weiblichen Hoffart! Ich hatte mein ganzes Geschlecht verachtet, da mich Fiesco zum Brautzaltare führte.

Fieses. Rein: wiedich:-Sigman biefer Anfaritt ift

Sammener fibe fiche: Mist erwinfcht: Er wird. blaß under roth. Jest bin ich muthig.

Sieses. Rur zwei Tage, Graffu, und bann richten Sie mich.

Leonore. Aufgeopfert — Laff' mich es: nicht vor dir ausfprechen, jungfräuliches Licht! Aufgeopfert einer Bublerin t-Rein! Sehen Sie mich un, mein Gemabi! Wahrhaftig, die Augen, die ganz Genua in knechtisches Zittern jagen, muffensich jest vor den Thranen eines Weibes verdriechen —

Fieses (außerft verwirrt). Nitht mehr., Signora! Racht meiter!

Lesnore (net Besmuth und etwas blitter). Ein schwaches Beiberherz zu zersteischen! Des ist des starten Geschlechtsso wurdig. — Ich warf mich in die Arme dieses Mannes. Andiesen Starten schmiegten sich wollnstig alle meine weiblichen: Schwächen. Ich übergab ihm meinen ganzen himmet — Der großmuthige Munn verschentte ihn an eine —

Fiesco (fiurgt ihr mit heftigfelt ins Wort). Meine Leonore !-

Leonore. Meine Leonore? — Himmel, habe Dant! das war wieder ächter Goldtlang der Liebe. Haffen follt' ich dich, Falscher, und werfe mich hungrig auf die Brosamen deiner Zärtlichkeit. — Hassen? Sagte ich hassen, Fieder D glaub' es nicht! Sterben lehrt mich dein Meineid, aber nicht haffen. Mein herz ist betrogen. (Man bore den Mobren.)

Fiere. Leonore, erfullen Sie mir eine fleine, finbifche.

Seonare. Alled, Fieden, nun nicht Gleichgultigleit.

Fieses. Bas Sie wollen, wie Sie wollen. — (Bebeutend.) Bis Genna um zwei Tage alter ift, fragen Sie nicht! verdammen Sie nicht! (Er fuhrt fie mit Anftand in ein anderes Simmer.)

# Bierter Auftritt.

Mahr teuchend. Siesco.

Sieses. Moher fo in Athem? Mohr. Gefchwind, gudbiger herr — Sieses. Ift was ins Garn gelaufen?

Mohr. Lest biefen Brief. Bin ich benn wirflich ba? 3ch glaube, Senua ist um zwolf Gassen turzer worden, ober meine Beine um so viel langer. Ihr verblaft? Ja, um Kopfe wers ben sie karten, und ber Eure ist Laroct. Wie gefällt's Euch?!

und gebn Teufel! wie tommft bu gu biefem Brief?

Mohr. Ungefahr wie — Euer Gnaden zur Republit. Ein Expresse follte damit nach Levanto fliegen. Ich wittre den Fraß, laure dem Burschen in einem Hohlwege auf. Baff, liegt der Marder — wir haben das huhn.

Sieses. Sein Blut über bich! Der Brief ift nicht mit Gold au begablen.

Mohr. Doch bant' ich für Silber. (Ernstaft und wichtig.) Graf von Lavagna! Ich habe neulich einen Gelust nach Eurem Kopf gehabt. (Indem er auf den Brief deutet.) Hier mar' er wieder — Jeht, dent' ich, wären gnädiger herr und halunke quitt. Fur's Weitere konnt Ihr Euch beim guten Freunde bedanten, (Reicht ihm einen zweiten Bettel.) Numero zwei.

Fieses enimmt das Blatt mit Erftaunen). Wirft bu toll fepn? Mohr. Numero zwei. (Er fiellt fich tropig neben ibn, ftemmt den Ellenbogen an.) Der Lowe hat's doch so dumm nicht gemacht, daß er die Maus pardonnirte? (Arglifitg.) Gelt! er hat's schlau gemacht! trer hatte ihn auch sonst aus dem Garne genagt? — Nun? Wie behagt Euch das?

Sieses. Rerl, wie viel Teufel befoldeft bu?

Mobr. Bu bienen - nur einen, und ber fteht in graflichem Futter.

Fieseo. Doria's eigene Unterschrift! — 280 bringft bu bas Blatt ber ?

Mohr. Warm aus den Sanden meiner Bononi. 3ch machte mich noch die gestrige Nacht dahin, ließ Eure schonen Worte und Eure noch schoneren Zechinen klingen. Die letten brangen durch. Früh sechs sollt' ich wieder anfragen. Der Graf war richtig bort, wie Ihr sagtet, und bezahlte mit Schwarz und Weiß das Weggeld zu einem contrebandenen himmelreich.

Fiesco (ausgebracht). Ueber bie feilen Beibertnechte! — Mepubliken wollen fie fturgen, tonnen einer Mehe nicht schweigen. Ich sehe aus biesen Papieren, baß Doria und sein Anhang Complot gemacht haben, mich mit eilf Senatoren zu ermorden und Gianettino jum souveranen herzog zu machen.

Mohr. Nicht anbere, und bas icon am Morgen ber Dogewahl, bem britten bes Monate.

Fieses (raid). Unsere flinke Racht soll biesen Morgen im Mutterleibe ermurgen -- Geschwind, Saffan! -- meine Sachen sind reif -- Rufe die Andern -- wir wollen ihnen einen blutigen Borfprung machen -- Tummle bich, Haffan!

Robr. Roch muß ich Ench meinen Schubfad von Beitungen fiurgen. Bweitaufenb Mann find gludlich bereinprakticiet.

Bie habe fle bei ben Capucinern untergebracht, wo auch tein wertauter Sonnenftraft fle aubspioniren foll. Sie brennen por Rengier, ihren herrn gufeben, und es find treffliche Kerte.

Fieres. Aus jedem Kopf fluht ein Scudo für bich — Was murmelte Genua zu meine Galveren?

Mohr. Das ift ein hauptspaß, gnabiger herr! Ueber bie wierhundert Abenteurer, die der Friede zwischen Frankreich und Spanien auf den Sand geseht tat, nisteten sich an meine Leute und bestuhrmten sie, ein guted Wort für sie dei Euch einzulegen, daß Ihr sie gegen die Ungläubigen schieden mögt. Ich habe sie auf den Abend zu Euch in den Schloshof beschieden.

Fieses (1706). Bald follt' ich dir um den hals fallen, Schurle! Ein Meisterstreich! Bierhundert fagst du? — Gemaa aft nicht mehr zu retten. Bierhundert Subi find bein.

Moha (trenterilg). Gelt, Fiesen? Wir Inei wallen Genna zusammenschmeißen, daß man die Gesete mit dem Boson aufkehren kann — Das hab' ich Euch nie gesagt, das ich nuter wer hießgen Gurnison meine Wögel habe, auf die ich gahlen kann wie auf meine Höllensuhrt. Nun hab' ich veranstattet, daß wie auf jedem Thor wenigstens sechs Ervarmen unter der Abace haben, die genug sind, die Andern zu beschwährn und ihre sinn Sinne unter Wein zu sehen. Wenn Ihr also kust habt, diese Racht einen Streich zu wagen, so sindet Ihr die Wachen besossen.

Fieses. Rebe nichts mehr. Bis jest hab ich ben ungewuren Quaber ohne Menschenhulfe gewälzt; hart am Biel soll mich ber schlechteste Kerl in der Rundung beschämen? Deine Hand, Bursche! Was dir der Graf schuldig bleibt; wird ber Herzog hereinholen.

Misht. Ueberbieß noch ein Billet von ber Gräfin Imperiali. Die wintte mir von ber Gaffe hinauf, war febr gnibig, fragte

emich fottelnd, ob'bie Grafin von Lavagna teinen Anfall von Gelbsucht gehabt hatte? - Guer Gnaben, fagt' ich, fragen nur ein em Befinben nuch, fagt' ich -

Fieses effat das Bluet gelefen und wirft es weg). Sehr gut gefagt; fie antwortete?

Robr. Antwortete: fie bebaure bennech bas Schicfal ber urmen Wittwe, erbiete fich auch, ihr Genugthung zu geben, und Euer Snaben Galanterien funftig zu verbitten.

Fieses (Simila). "Welche fich wohl noch vor Welt: Untersann auffeeben burften — Das bie gange Erheblichteit, Haffatil

Mobr (6066aft). Gundbiger herr, Angelegenheiten ber Damen ind es gundchit nach ben politischen -

Fiesen. D ja freilich, und biefe allerbinge. Aber mas wille bu mit biefen Davierchen ?

Mohr. Eine Teufelei mit einer andern austragen — Diese Pulver gab mir Gigmen, Gurer Fran täglich eine in die Chocolade zu rühren.

Sienes (tritt blag gunde). Beb bir?

Mobr. Donna Julia, Grafin Imperiali.

Sieses (reift im foide weg, befulg). Engit bu, Canuille, laff' ich bich-lebendig an ben Wetterhahn vom Lorenzothurme fchmiesben, wo bich ber Wind in einem Athemauge neunmul herumstreibt — bie-Bulver?

Mohr (ungebutbig). Soll ich Eurer Frau in ber Chocolube zu faufen geben, verordnete Donna Julia Imperiali.

Fieses (außer Fassung). Ungeheuer! Ungehener! — bieses holdfelige Geschops? — Hat so viel Holle in einer Franenseele Plat ? — Doch, ich vergaß bir zu banten, himmlische Worsicht, bie du es nichtig macht — nichtig durch einen argern Teusel. Deine Woge find sonderbar. (Bum' Mohren.) Du versprichst zu gehorchen, und schweigst.

Mohr. Sehr wohl. Das Lehte fann ich, sie bezahlte mir's baar

Fieses. Dieses Billet labet mich zu ihr — Ich will tommen, Madame! Ich will Sie beschwähren, bis Sie hieher folgen. Gut. Du eilst nunmehr, was du eilen kannst, rufst bie ganze Berschwörung zusammen.

Abr. Diefen Befehl bab' ich vorausgewittert, und barum Jeben auf meine Kauft Dunft gebn Ubr bieber bestellt.

Fieses. Ich hore Tritte. Sie find's. Kerl, bu verdientest beinen eigenen Galgen, wo noch fein Sohn Abams gezapvelt hat. Geb' ins Vorzimmer, bis ich läute.

Mohr (im Abgeben). Der Mohr hat feine Arbeit gethan, ber Mohr tann geben. (Ab.)

# Künfter Auftritt.

#### Alle Verschworenen.

Fieses (ihnen entgegen) Das Metter ift im Angug. Die Bolfen laufen zusammen. Tretet leif' auf! Last beide Schloffer vorfallen!

Berrina. Acht Bimmer hinter und hab' ich zugeriegelt; ber Argwohn tann auf hundert Mannefchritte nicht beitommen.

Bourgognins. hier ift fein Verrather, menn's unfre Furcht nicht wird.

Fieses. Furcht kann nicht über meine Schwelle. Willkommen, wer noch ber Gestrige ist. Nehmt eure Plate. (Sepen fic.)

Bourgognino (fpalert im Almmer). 3ch fife ungern, wenn ich and Umreifen bente.

Siene o. Gemefer, bas ift eine mertwirbige Stunde.

Verrina. Du hast uns aufgefordert, einem Plane jum Eprannenmord nachzudenken. Frage uns. Wir find ba, bir Rebe ju stehen.

Fiesco. Buerft alfo — eine Frage, bie fpat genug tommt, um feltsam zu klingen — 2B er foll fallen ? (Ane foweigen.)

Bourgognins (indem er fich über Fiebco's Seffel lehnt, bedeus tenb). Die Torannen.

Fieses. Bohlgesprochen, die Eprannen. Ich bitte euch, gebt genau Acht auf die gange Schwere bes Borts. Ber die Freiheit zu sturgen Miene macht, ober Gewicht hat, wer ist mehr Evrann?

Verrina. Ich baffe ben Erften, ben Letten furchte ich. Undreas Doria falle!

Calcagno (in Bewegung). Andreas, der abgelebte Andreas, beffen Rechnung mit der Natur vielleicht übermorgen zerfallen ift?

Sacco. Andreas, ber fanftmuthige Alte?

Ficeco. Furchtbar ift biefes alten Mannes Sanftmuth, mein Sacco! Gianettino's Tolltrop nur lacherlich. Andreas Doria falle! tas fprach beine Beisbeit, Berrina.

Bourgognino. Retten von Stahl oder Seibe - es find Retten, und Andreas Doria falle!

Fiesco (um Tisch gebend). Also ben Stab gebrochen über Onkel und Neffe! Unterzeichnet! (Aue unterschreiben.) Das Wer? ist berichtigt. (Sepen sich nieber.) Nun zum gleichwichtigen Bie?

— Neben Sie zuerst, Kreund Calcagno.

Cateagno. Wir führen es aus wie Goldaten ober wie Meuter. Jenes ist gefährlich, weil es uns zwingt, viele Mitwisser zu haben, gewagt, weil die Herzen ber Nation noch nicht ganz gewonnen sind — biesem sind fünf gute Dolche gewachsen. In drei Tagen ist hohe Messe in der Lorenzolirche,

beibe Doria balten bort ibre Andacht. In ber Dabe bes Aller-Bochften entschläft auch Eprannenangft. Ich fagte Mes.

Fires (abgewandt). Salengno — abschensich ist Ihre vernunftige Meinung — Naphael Sacco ?

Bucen. Saleagno's Grunde gefallen mir, feine Buhl emport. Beffer, Fiedco tift Oheim und Neffen zu einem Gastmuble laden, wo sie dann, zwischen ben ganzen Groll der Republit gepreßt, die Wahl haben, den Tod entweder an unfern Doichen zu effen, ober in gutem Sprier Bescheid zu thun. Benigstens bequem ist biefe Methode.

Fieses (mit Entfeten). Sacco, und wenn ber Tropfe Bein, ben ihre sterbende Junge kostet, jum slebenden Pech wird, ein Borschmad der Hille — Wie dann, Sacco? — Weg mit diesem Rath! Sprich du, Verrina.

Varrina. Ein offenes herz zeigt eine offene Stien. Meuchelmord bringt und in jedes Banditen Bruderschaft. Das Schwert in der hand deutet den helben. Meine Meinung ist, wir geben laut das Signal des Aufruhrs, rufen Genna's Patrioten stürmend zur Rache auf. (Er sabrt vom Sessel. Die Andern folgen. Bourgognino wirft sich ihm um den halb.)

Bourgognino. Und zwingen mit gewaffneter Saud bem Glide eine Gunft ab! Das ift bie Stimme ber Chre und bie meinige.

Fiese a. : Und bie meinige. Pfui, Genuefer! Bu: Caleagns und Sacco.) Das Glud hat beveite fcon zu viel fitr und gethan, wir muffen und felbst auch noch Arbeit geben — also Aufruhr, und ben: nach bie se Racht, Genueser! Berrina, Bourgognius wammen. Die Andern erschreden.)

Calengno. Bas? noch biefe Racht? Noch find bie Eprannen zu machtig, noch unfer Anhang zu bunne.

Deres. Diefe Bacht und Tamb ed ift nichts gethan, und die Sonne gebt finn berannter ?

Biese so. Enre Bebenflichteiten find febr gegründet, aber leset biese Blatter. (Er reicht ihnen die Sandichtiften: Gianentine's inndezeit, inden die Sandichtiften: Gianentine's inndezeit, inden sie verden ist und nieder.) Jest stiere west, Goria, ichoner Stern! Stolz und vorlant standsst. du da, als hattelt du den Horizont von Genua erpacket, und dasselt boch, das auch die Gonne den Himmel rammt und das Sexpter der Welte mit dem Monde theilt. Fahre wohl, Davia, ichoner Stern!

Much Patroffus ift gestorben, Und war mehr als bu.

Bourgognino (nachdem fie ble Blatter gelefen), Das ift mulffich!

Calengus. 3mblf auf einen Schuß!

Verrina. Morgen in ber Signoria!

Bourgognino. Gebt mir bie Zettel. Ich reite fpornstreiche burch Genua, halte fie fo, iso werben bie Steine hinter mir fringen und bie Gunbe Zetermorbio heulen.

Wile. 'Rache! Rache! Rache! Diese Racht moch!

Fier co. Da sepb ifte, wo ich euch wollte. Sobald es Abend wird, will ich die vornehmften Misvergnügten zu einer Euftbackeit bitten; namlich alle, die auf Gianettino's Motdliste ftehen, und noch überdieß die Sauli, die Gentill, die Vivaldi und Besobinnari, alle Bobfeinde des Haufes Doria, die der Weuchelimdeber zu fürchten vergaß. Sie werden meinen Ausschlagsmit offenen Armen umfassen, daran zweisle ich nicht.

Bourgogning. Daran weifle ich nicht.

Sieves. Bor Allem milfen wir uns des Meeres verfichen. Galeeven und Schiffsvolt hab' ich. Die zwanzig Schiffe ber Doria find unbetakelt, unbemannt, leicht überrumpelt. Die Mundung der Darsena wird gestopft, alle hoffnung gur Flucht verriegelt. Haben wir den Hafen, so liegt Genua in Ketten.

Verrina. Unlängbar.

Ficses. Dann werden die festen Plate der Stadt erobert und besett. Der wichtigste ist das Thomasthor das zum hafen führt und unsere Seemacht mit der Landmacht verlnupft. Beide Doria werden in ihren Palasten überfallen, ermordet. In allen Gassen wird Larm geschlagen; die Sturmgloden werden gezogen, die Burger herausgerufen, unsere Partei zu nehmen und Genua's Freiheit zu versechten. Begunstiget und das Gluck, so hort ihr in der Signoria das Weitere.

Verrina. Der Plan ift gut. Laft feben, wie wir die Rollen vertheilen.

Fiesco (bedeutenb). Genuefer, ihr stelltet mich freiwillig an bie Spige bes Complots. Berbet ihr auch meinen weitern Befehlen gehorchen ?

Derrina. Go gewiß fle bie beften find.

Fieses. Verrina, weist du bas Bortchen unter ber Fahne? — Genueser, sagt's ihm, es heiße Subordination! Benn ich nicht biese Köpse drehen kann, wie ich eben will — verfteht mich gang — wenn ich nicht der Souveran der Versschwörung bin, so hat sie auch ein Mitglied verloren.

Verrina. Ein freies Leben ift ein paar fnechtischer Stunden werth - Wir geborchen.

Fieseo. So verlaßt mich jeht. Einer von euch wird bie Stadt visitiren und mir von der Starte und Schmache der festen Plage Napport machen. Ein anderer erforscht die Parole. Ein Dritter bemannt die Galeeren. Ein Bierter wird die zweitausend Mann nach meinem Schloshof befordern. Ich selbst werde auf den Abend Alles berichtigt haben, und noch

überdief, wenn das Glud will, bie Bant im Pharao fprengen. Schlag neun Uhr ist Alles im Schloß, meine letten Befehle zu boren. (Kingeit.)

Verrina. Ich nehme den hafen auf mich. (Ab.) Vourgognins. Ich die Solbaten, (Auch ab.) Calcagns. Die Parole will ich ablauern, (Ab.) Saccs. Ich die Runde durch Genua machen. (Ab.)

#### Sechster Auftritt.

#### fieses. Darauf ber Mishr.

Fierco (hat fich an einen Pult gesetzt und schreibt). Schlugen fie nicht um gegen bas Wortchen Subordination, wie die Raupe gegen die Nadel? — Aber est ist zu spät, Republicaner!

Rohr (fommt). Onabiger herr -

Fieses (ftebt auf, gibt ihm einen Rettel). Alle, beren Ramen auf biefem Blatt fteben, labest bu ju einer Komobie auf bie Racht.

Rohr. Mitzuspielen vermuthlich. Die Entrée wird Surgeln toften.

Fieses (fremd und verächtlich). Wenn das bestellt ist, will ich bich nicht langer in Genua aufhalten. (Er geht und tast eine Golbborse hinter fich fallen.) Das sep beine lette Arbeit.

(Geht ab.)

#### Siebenter Auftritt.

Alahr bebt ben Beutel langfam von ber Erbe, indem er ihm fingignachbreit

Stehn wie fo mit einander? "Billi d'dich nichtimpt in Genma aufhalten." Das heißt auchem Spriftigen in mein heibenthum verbolmetscht: wenn ich herzog bin, lass' ich ben guten Freund an einen genuesischen Galgen hangen. Gut. Er beforgt, weil ich um seine Schliche weiß, werbe ich seine Epve ider mein Maul springen lassen, wenn er herzog ist. Sachte, herr Graf! bas Lette ware noch zu übertegen.

Rett. alter Dorig, fteht mir beine Sant zu Refehl. - Sin bift du, wenn ich bich nicht warne. Wenn ich jest hingebe und bas Complot angebe, rett' ich bem herzog von Genna nichts. Geringeres, als ein Leben und ein Bergogthum; nichts Geringered, als, biefer but, von Gold geftrichen voll, tann fein Dant fenn. (Er will fort, bleiht aber ploplich fill flegen.) Aber facte. Freund Saffan! Du bift etwa gar auf ber Reife nach einem . bummen Streich? Benn bie gange Tabticblagerei jest jumidginge und baraus gar etwas Gutes murbe? - Pfui! pfui! mad will mir mein Geis für einen Teufeloftreich fpielen! - Bas ftiftet größeres Unheil? wenn ich biefen Fiesco prelle ? - menn ich jenen Doria au bad Deffer liefre? - Das tligelt mir aud. meine Teufel.! - Bringt der Riedco es binaus, fann Genua auftommen. Weg! bas fann nicht fenn. Schlupft biefer Doria burch, bleibt Alles wie vor, und Genua bat Frieden - Das ware noch garftiger! - Aber bas Sveftatel, wenn bie Ropfe ber Rebellen in die Gartuche des Benfere fliegen? (Auf die anbere Seite). Aber bas luftige Gemebel biefer Racht, wenn Ihre

Durchlauchten am Pfiff eines Mohron erwitzend Rein! aus biefem Birrwarr helfe fich ein Chrift, bem Seiden ist baenfichtet au frisig - Ich will einen Gelehrten fragen: (2004):

# Achter Auftritt.

Saal bei ber Grafin Imperali.

Juline im Reglige. Ginustling tritt herein, geefilde:

Sianettins. Guten Abend, Schwefter!

Julia (fiebt auf). Etwas Außerorbentliches mag es auch fenn, bas ben Kronpringen von Senua zu feiner Schwester führt?

Sianettins. Schwefter, bift bu boch ftete von Schmetterlingen umschwarmt und ich von Wespen. Wer fann abkommen? Seben wir und.

Julia. Du machft mich balb ungebulbig.

Sianettino. Schmefter, mann war's das Lehtemal, daß bich Kiesen besuchte?

Julia. Seltfam. Alls wenn mein Behirn bergleichen. Dichtigleiten beberbergte!

Gianettino. 3ch muß es burchaus wiffen.

Julia. Run - er mar geftern ba.

Bianattino. Und zeigte fich offen?

Julia. Bie gemobnlich.

Sianettino. Auch noch ber alte Phantaft?

Julia (beleibigt)\_ Bruber!

Gianettins (mit fiarferer Stimme). Sore! Auch: noch bet akte Phanbaft?

Julia (flest aufgebracht auf). Bofür halten Sie mich, Bruber?

Gianettins bleibt fiben, bamifch). Für ein Stud Beiberfleisch, in einen großen — großen Abelebrief gewidelt. Unter uns, Schwester, weil boch Niemand auflauert.

Intia (bibis). Unter und - Sie find ein tollbreifter Affe, ber auf dem Eredit feines Ontels ftedenreitet - weil boch Ries

mand auflauert.

Sianettins. Schwesterchen! Schwesterchen! Richt bofe - bin nur luftig, weil Fiesco noch ber alte Phantaft ift. Das hab' ich wiffen wollen. Empfehle mich. (Will geben.)

### Mennter Auftritt.

#### Comellin tommt.

Asmellins (tust der Julia die Sand). Berzeihung für meine Dreifligleit, gnadige Frau! (Bu Gianettins gefehrt.) Gewiffe Dinge, die sich nicht aufschieben laffen —

Gianettins (nimmt ihn bei Seite. Mula tritt jornig gu einem Flügel und fpielt ein Allegro). Alles angeordnet auf morgen?

Somellin. Alles, Pring. Aber ber Courier, ber heute fruh nach Levanto flog, ist nicht wieder zurud. Auch Spinola ist nicht da. Wenn er aufgefangen ware! — Ich bin in hochefter Verlegenbeit.

Gianettino. Beforge nichte. On haft boch bie Lifte bei ber Sand?

Asmellin (betreten). Gnabiger herr - bie Lifte - 36

word under , : die werbe lie im meiner goftrigen Montafipe diegen baben —

A bonet tone. Mich zeut. Ware-mur Spinola zurüch. Fiedeo mitte morgen frah tobt im Beste grfunden. Ich hab' bie Anstalt gemacht.

Bome Liten. Aber: fündterliches Auffeben wirb's machen.

Bean ett bars. Das eben ist umfere Sicherheit, Buniche. Alltagsverbrechen bringen bas Blut bes Beleidigten in Ballung, unbolles tann: ber Monfch. Außerverbentliche Frevel machen es vor: Schvetten gefrieren, und ber Mensch ist nichts. Weißt du bas Withschenwit bom Medusatopf? Der Anblick macht Steine — Was Atmicht: gethau, Burfche, bis Stoine erwarmen!

Somellin, Saben Gie ber gnabigen Frau einen Wint avarbere?

Bianertimo. Pfui doch! die muß man des Fiesco wegent idekteter behandeln. Doch, wenn sie erst die Früchte verschmeckt, wied sie Untosten verschmerzen. Komm! Ich erwarte diesen Weind man den Thoren die Ordre geben. (Bur Bulla.) Nun, Schwester! hast du deinen Iven dasdovertlimpert?

Dulta. Schrei Sie! Sie find ein wieder Gaft. (Gianzetino will binand und Abst auf Fiebco.)

### Behnter Auftritt.

Siesco tommt.

Gianettine (jurudfahrenb). Sa!

Freses (puvertommend, verbindlich). Pring, Sie überheben unth eines Befinchs, den ich mir eben vorbehalten hatte — Schillert fammt. Werte. II.

Sianettins. Auch mir, Graf, tonnte nichte Erwünfche teres als Ihre Gefellichaft begegnen.

Fiesco (tritt ju Sullen und tust ihr respectivoll die Sand). Man ift es bei Ihnen gewohnt, Signora, immer seine Erwartungen übertroffen ju seben.

Inlia. Pfui boch, bas wurde bei einer Andern zweibeutig lauten — Aber ich erschrecke an meinem Reglige. Berzeihen Sie, Graf. (Bu in ibr Cabinet flieben.)

Fieses. D bleiben Sie, schone gnabige Frau! Das Frauenzimmer ist nie so schon, als im Schlasgemand! (lachelnb) es ist bie Tracht seines Gewerbes. — Diese hinansgezwungenen Haare — Erlauben Sie, daß ich sie ganz burcheinander werfe.

Julia. Dag ibr Manner fo gern verwirret!

Fieses (unschuldig gegen Gianettino). Haare und Republiken! Micht wahr, bas gilt und gleichviel — Und auch biefes Band ist falsch angeheftet — Seten Sie sich, schone Grafin — Augen zu betrügen, versteht Ihre Laura, aber nicht herzen — Laffen Sie mich Ihre Kammerfrau sepn. (Sie sept fic, er macht ihr ben Angug gurecht.)

Sianettins (aupfe ben Lomeilin). Der arme, forglofe Bicht! Ficsco (an Zuliens Busen beschäftigt). Schen Sie — Die se verstede ich weislich. Die Sinne muffen immier nur blinde Briefträger sepn, und nicht wissen, was Phantasie und Natur mit einander abzufarten baben.

Julia. Das ift leichtfertig.

Fieses. Gang und gar nicht, denn, sehen Sie, die beste - Neuigseit verliert, sobald sie Stadtmahrchen wird — Unsere Sinne sind nur die Grundsuppe unserer innern Nepublit. Der Abel lebt von ihnen, aber erhebt sich über ihren platten Geschmack. (Er bat sie fertig gemacht und führt sie vor einen Spiegel.) Nun, bei meiner Ehre! dieser Anzug muß morgen Mode in

Senua sepn. (Bein.) Darf ich Sie so burch bie Stadt fähren, Gräfin?

Intia. Ueber ben verschlagenen Kopf! Wie fünstlich er's anlegte, mich in seinen Willen hineinzulugen! Aber ich habe Kopfweh und werbe zu hause bleiben.

Fieses. Berzeihen Sie, Grafin — bas können Sie, wie Sie wollen, aber Sie wollen es nicht. — Diesen Mittag ist eine Gesellschaft florentinischer Schauspieler hier angekommen und hat sich erboten, in meinem Palaste zu spielen — Nun hab' ich nicht verhindern können, daß die meisten Ebeldamen der Stadt Inschauerinnen seyn werden, welches mich außerst verlegen macht, wie ich die vornehmste Loge besehen soll, ohne meinen empfindlichen Gasten eine Sottise zu machen. Noch ist nur ein Ausweg möglich. (Mit einer tiesen Berbeugung.) Wollen Sie so gnädig seyn, Signora?

Julia (wird roth und geht fchleunig ind Cabinet). Laura!

Gianettina (tritt ju Biedco). Graf, Sie erinnern fich einer unangenehmen Gefchichte, die neulich zwifchen und beiben vorfiel-

Ficses. Ich munichte, Pring, wir vergagen fie beide — Wir Menschen handeln gegen und, wie wir und fennen, und weffen Schuld ift's, als die meinige, daß mich mein Frennd Doriz nicht gaug gefannt hat?

Sianettino. Wenigstens werb' ich nie baran benten, obne Ihnen von Bergen Abbitte gu thun -

Fiesea. Und ich nie, ohne Ihnen von herzen zu vergeben - (Julia tommt erwas umgefleibet jurud.)

Gianettino. Gben faut es mir bei, Graf, Sie laffen ia gegen bie Lutten freuxen?

Ficsca. Diefen Abend werben bie Anter gelichtet — 3ch bin eben barum in einiger Besorgniß, woraus mich die Ges fälligkeit meines Kreundes Doria reifen tonnte. Sianettino ichiserft bbfito). Mit allem Bergnugen! -- Befehlen Sie über meinen gangen Ginfluß!

Stenes. Der Borgang burfte gegen Abend einigen Anflauf gegen ben hafen und meinen Palaft verursachen, welchen ber Bergog, Ihr Oheim, misbeuten tounte — —

Gianettino (tremersly). Laffen Gie mich bafte forgen, Machen Gie immer fort, und ich wanfde Ihnen viel Glace war Unternehmung.

Sieses (fdemolt). Ich bin Ihnen fehr verbunben.

### "Gilfter"Anftritt.

Vorige. Gin Peutscher ber Leibmache.

Gianetting, 'Bas foll'6?

Deutscher. Ale ich bas Thomasthor vorbeiging, 'fat ich gewaffnete Solbaten in großer Anzahl ber Darfena gueilen und bie Saleeren bes Grafen von Lavaana fegelfertig machen —

Sianettins. Nichts Bichtigeres? Es wird nicht weiter gemelbet.

Deutscher. Sehr wohl. Auch aus ben Ribstern ber Capuziner wimmelt verbächtiges Gesindel, und schleicht über ben Martt; Sang und Ausehen laffen vermuthen, daß es Solbaten find.

Sian ettins gornig). Ueber ben Diensteifer eines Dummscopfe! (Bu Lomellin, juverfichtlich.) Das find meine Mailander.

Deutscher. Befehlen Ener Gnaben, baf fie arretirt merben Gollen ?

Bianitring (laut ju Lomellin). Geben Sie mach, Lomelline.

Beuten Sie bem beutschen.) Run fort, es ift gut! (Bu Lomellin.) Bebeuten Sie bem beutschen Ochsen, baß er bas Maul halten foll.
(Lomellin ab mit bem Deutschen.)

Fieses (ber bisber mit Julien getanbelt und verftoblen bindser sefchielt batte). Unfer Freund ift verdrieflich. Darf ich bem Grund wiffen?

" Sianetting, Kein Bunder... Dad emige Anfragen und Melben! (Schießt binaus.)

Sieses. Auch auf une martet bas Schauspiel. Darf ich Ihnen ben Arm anbieten, gnabige Frau?

Lulia. Geduld! Ich muß erst die Enveloppe umwerfen. Doch fein Erauexspiel, Graff Das kommt mir im Eraum.

Fieses (tudifd). D, es ist zum Lobtlachen, Grafin!. (Er fichet fie jab., Bonbattg-fatt.)

# Vierter Aufzug.

Es ift Nacht. Schloshof bei Fiesco. Die Laternen werben angegindet, Baffen hereingetragen. Gin Schlosftagel ift erleuchtet.

# Erfter Auftritt.

Bourgognins führt Colbaten auf.

Bourgognins. Salt! - An bas große Softhor tommen vier Poften. 3mei an jede Thur jum Schloß. (Bachen nehmen weren Voften.) Ber will, wird hereingelaffen. Sinaus barf Riemand. Ber Gewalt braucht, niedergestochen! (Mit ben Uebrigen ind Schloß. Schlidwachen auf und nieder. Pause.)

# 3weiter Auftritt.

Waden am Softh or (rufen an), Mer ba? (Benturione fommt.) Denturione. Freund von Lavagna. (Geht quer über ben bef nach bem rechten Schlosibor.)

Wachen (bort.) Burud!

Benturisne (flupt und geht nach dem linten Thor).

Waden (am Ilnten). Burud.

Denturione (fieht betreten fill. Paufe. Daraufgur linten Bache). Freund, wo hinaus geht's gur Romodie?

made. Beif nicht.

Deuturione (auf und ab mit fleigender Befremdung, darauf jur rechten Bache). Kreund, wann gebt bie Romobie an?

Wade. Beif nicht.

Denturione (erflaunt auf und nieber. Wird die Waffen gewahr. Befünt). Freund, mas foll bad?

Wache. Weiß nicht.

Benturisne (bullt fich erfchroden in feinen Mantel). Sonberbar! Wachen am Softhor (rufen an). Wer ba?

#### Dritter Auftritt.

Vorige. Bibs tommt.

Dibs (im bereintreten). Freund von Lavagna. Benturione. Bibo, wo find wir?
Dibo. Bas?
Denturione. Schau' um bich, Bibo!
Dibo. Bo? was?
Benturione. Alle Thuren beseht.
Dibo. Hier liegen Baffen.
Denturione. Niemand gibt Ausfunft.
Dibo. Das ift feltsam.

Benturisne. Bie viel ift bie Glode?

Bibs. Acht Uhr vorüber.

Benturione. Pub! es ift grimmtalt.

Bibs. Acht Uhr ift die beftelle Stunde:

Beneturiene (ben Sopfichutennby. Steunifestutater richtig.

Bibo. Fiesco hat einem Spafiver.

Benturione. Morgen ift Dogemabl:- 3ibo ,.. hiereift's nicht richtig.

Bibo. Stille! ftille! ftille!

Benturione. Der rechte Schlofftigelfife voll Lichtent

Bibm, Hörft du-nichts? Hörsteidnenichtsie:

Benturione. Sobles Gemmermel brinn umb mitunter-

Dibo. Dumpfiges Raffeln, wie von Sarnischen, biei fich

Benturione. Schauervoll! Schauervoll!

Bibo. Ein Magen! Er halt an der Pforte!

#### Vierter: Auftritt.

#### Borige. Wier Affernton

Afferato (im bereintreten). Freund von Siedeo.

Bibo Es find bie vier: Alferato.

Benturione. Guten Abend, Landemanne

Afferato. Wir geben in die Komobie.

Bibo. Glud auf ben Beg!

Afferato. Geht ihr nicht mit in die Romadie?

Benturione. Spaziert nur voran. Wirimollen erft fuifche Luft icobpfen.

Afferato. Es wird balb angehen, Kommt, (Geben eveiter.) Wache. Burud.

Afferate. Wo.will.bad binans?

Benturione (1841). 3um Schlof hinaus.

Afferato. hier ift ein Migverstand.

Bibo. Ein handgreiflicher. (Musit auf bem rechten Flügel.) Afferato. Hort ihr die Symphonie? Das Lustspiel wird nar. fich geben.

Benturione. Mich baucht, est fing, fcon an. und mir,

fpielten bie Marren barin.

Bibo. Uebrige Site bab' ich nicht... Ich gebe.

Afferato. Baffen bier?

Bibo. Dab! Rombbienmaaren.

Benturisne. Sollen wir bier fteben, wie bie Narran am Acheron? Rommt jum Raffeehaus! (Alle feche eilen gegen bie. Pforte.)

Machen (foreien beftig). Burud!

Benturione. Mord und Tob! Bir find gefangen!

Biba. Dein Schwert fagt: nicht lange!

Afferats. Sted' ein! ftedt' ein! Der Graf, ift. ein Ebrenmann.

Dibo. Berlauft! Berrathen! Die Kombbie mar ber. Sped, binter ber Maud foliug bie Thur zu.

Afferata. Das wolle Gott nicht. Mich fcaubert, wie fic bas entwiceln foll.

### Fünfter Auftritt.

Shild ma che n; Mer: ba? (Bertina, Sacro tommen.). Verrina, Frennde pom: Haufe... (Sieben andere Nobill.toms men nach.) Dibs. Seine Bertrauten! Run flart fich Alles auf.

Saces (im Gefprach mit Berrina). Bie ich Ihnen fage. Ledcaro hat die Bache am Thomasthor, Doria's bester Officier und ihm blindlings ergeben.

Verrina. Das freut mich.

Dibs (um Berrina). Sie kommen ermunicht, Berrina, und Allen aus dem Traume zu helfen.

Verrina. Bie fo? wie fo?

Benturione. Wir find ju einer Romobie geladen.

Werrina. Go haben wir einen 2Beg.

Denturi one (ungebuldig). Den Weg alles Fleisches. Den weiß ich. Sie sehen ja, baß die Thuren besett find? Bofur bier bie Thuren besett?

Bibo. Bofur bie Bachen?

Benturione. Wir fteben ba, wie unter bem Galgen.

Verrina. Der Graf wird felbft fommen.

Benturisne, Er fann fich betreiben. Deine Gebulb reift ben Baum ab. (Alle Robiil geben im hintergrund auf und nieber.)

Bourgognins (aus bem Schlos). Die fteht's im Safen, Berrina?

Verrina, Alles gludlich an Bord.

Bourgegnins, Das Schlof ift auch gepfropft voll Solbaten.

Verrina. Es geht ftart auf neun Uhr.

Bourgegning. Der Graf macht febr lange.

verrina. Immer zu rafch für feine hoffnung. Bourgognino, ich werbe zu Eis, wenn ich mir etwas bente.

Bourgognino. Bater, übereile bich nicht.

Verrina. Es lagt fich nicht übereilen, wo nicht verzogert werden fann. Wenn ich ben zweiten Mord nicht begebe, fann ich den erften niemals verantworten. Bourgognins. Aber wann foll Fiedco fterben? Verrina. Wenn Genua frei ift, ftirbt Fiedco! Schibmachen. Wer ba?

## Sechster Auftritt.

### Vorige. Siesco.

Sieses (im fereinireten). Ein Freund! (Wie verneigen fich. Schildwachen prasentiren.) Willsommen, wertheste Gaste! Sie werden geschmählt haben, daß ber hausvater so lang auf sich warten ließ. Berzeihen Sie. (Leise zu Berrina.) Fertig?

Verrina (ibm ins Dbr). Nach Bunfch. Fieses (leife ju Bourgognino). Und?

Bourgognine. Alles richtia.

Sieses qu Sacco). Und?

Sacco, Alles gut.

Sieses. Und Calcagno?

Bourgognino. Fehlt noch.

Ficses (laut ju den Thormachen.) Man foll fchließen! (Er nimmt den but ab und tritt mit freiem Anfiand gur Berfammlung.)

#### Mein Berren!

3ch bin fo frei gemefen, Sie zu einem Schauspiel bitten zu laffen — Richt aber, Sie zu unterhalten, sondern Ihnen

Mollen barin aufzutragen.

Lange genug, meine Freunde, haben wir Gianettino Doria's Trop und die Anmaßungen des Andreas ertragen. Wenn wir Genna retten wollen, Freunde, wird feine Zeit zu verlieren sepn. Zu was Ende glauben Sie diese zwanzig Galeeren, die den

vaterlandischen Hafen belagern? In wad Ende die Alliangen so diese Doria schlossen? Bu was Enda die fremden Massen, dierse ins Herz Genna's zogen? — Jest ist est nicht mehmmit Murren und Verwünschen gethan. Alles zu retten, muß Alles gewagt werden. Ein verzweiseltes liebel will eine verwegene Arznei. Sollte Einer in dieser Versammlung senn, der Phlegma genug hat, einen Hexruzu. ertennen, der nur Seinesgleichen ist? (Gemurmel.) — Hier ist Keiner, dessen Ahnen nicht um Genna's Wiege standen: Was? bei Allem, was heilig ist! was? was haben denn diese zwei Burger voraus, daß sie den frechen Flug über unsere Häupter nehmen? — (Wites Gemure.) — Jeder von Ihnen ist seierlich aufgesordert, Genna's Sacke. gegen seine Unterdrücker zu sühren — Keiner von Ihnen sann ein Haarbreit von seinen Rechten, vergeben, ohne zugleich die Geele des ganzen Staats zu verrathen —

(Ungefiume Bewegungen unter ben Buborem unterbrechen ibn.; bann fahrt er fort.)

Sie empfinden — jest ist Alles gewonnen. Schon hab' ich bor Ihnen her den We o zum Ruhme gebahnt. Wollen Sie folgen? Ich bin bereit, Sie zu führen. Diese Anstalten, die Sie noch kaum mit Entsehen beschauten, muffen Ihnen jest frischen Helbenmuth einhanchen. Diese Schauder der Bangigkeit mussen in einen ruhmlichen Eiser erwarmen, mit diesen Patrioten und mir Eine Sache zu machen und die Eprannen von Srund and zu studien. Der Erfolg wird beschieben begunstigen, denn maine Anstalten sind gut. Das Unternehmen ist gerecht, denn Genua leidet. Der Gedante macht und nusterblich, denn er ist gefährlich und ungeheuer.

Benturisne (in fidemister Answallunge. Genng!; Genne, wind: frei! Mit. diefem. Feldgeschret: gegen die: Hölle!

Dike. Und wen bad nicht and feinem Schlammer jegt.

Der Teiche "ewig am Buber, bis ihn bie Pofanne' bee Delts

meridet losfalieft,

Fieses. Das waren Worte eines Mannes. Run eift verbienen Sie die Gefahr zu wissen, die über Ihnen und Genua hing. (Er gibt ihnen die Bettel des Mohren.) Leuchtet, Goldaten! (Robill drungen fich um eine Facel und lesen.) Es ging, wie ich wunsche, Freund.

verrina. Doch rede noch nicht zu laut. Ich habe bort auf dem linten Flügel Gefichter bleich werben und Aniee ichlot:

tern gefeben.

Bentunione (in Muth). 3molf Senatoren! Teufelifch! Faft alle Comerter auf! (Alle fiurgen fich auf die bereit liegenden Worten, swei mubgenommenn.)

Did o. Dein name Arthumd ba, Bourgogmine.

Dourgognins. Und unchfrute, fo Gottwill, sanf Docials Gurgel.

Benturione. 3mei Schwerter Megen moch.

Dibo. Bas? was?

Bentwebane. Zweinnhmen tein: Schwert.

Affernto. Meine Briber fonnen tein Biut fonn. Bericont fie!

Denturi one (befeig). Wade mad? Kein Opeannenblut feben? Berreifichie Mommen! Werft fie zur Republit hinand, biole Bofarbe! - geinge von ber Gefellshaft werfen fich ergrimme auf ble Weiten.)

Fieren reifte fle aubeinander). Haltet! Soll Genua Bilaven feine Freiheit verdanken? Soll unfer Gold durchbirfes ifchlechte Metull seinen guten Klang verlieren? (Er-betwit fil.) Sie, moine Herren, mehmen so lang mit einem Ihnmere in meinem Schroffe vortieb, bis unfere Sachen entstieden find. (Bur Wache.) Zwei Arrestanten! Ihr haftet für sie! Gwei fich weben abgesten an ihre Schwelle! We werden abgestant.)

Schildmachen am Chor. Ber braufen? (Man pocht). Calcagno (ruft angfilich). Schlieft guf! Gin Freund! Schlieft um Gotteswillen auf!

Bourgognino. Es ift Calcagno. Bas foll bas; um Sotteswillen?

Sieses. Macht ihm auf, Golbaten.

### Siebenter Auftritt.

Vorige. Calcagno außer Athem, erichrocen.

Calcagns. Aud! aud! Fliehe, wer fliehen tann! Alles aud! Bourgegnins. Was aud? Saben fie Fleifch von Erg, find unfere Schwerter von Binfen?

Ficsco. Ueberlegung, Calcagno! Gin Difverftand bier ware nicht mehr zu vergeben.

Calcagno. Berrathen find wir. Eine hollische Bahrbeit! Ihr Mohr, Lavagna, der Schelm! Ich fomme vom Palast der Signoria. Er hatte Audienz beim Herzog. (Aus Ros bill erblassen, Fiedco selbst verandert die Farbe.)

Verrina (entschlossen gegen die Thorwache). Solbaten! streckt mir die Hellebarden vor! Ich will nicht durch die Hande des Hensers sterben. (Alle Robill rennen bestürzt durcheinander).

Fiesco (gefaßter. Bohin? Bas macht ihr? — Geh' in bie Holle, Calcagno — Es war ein blinder Schrecken, ihr Herren — Betb! das vor diesen Anaben zu sagen — Auch bu, Verrina? — Bourgognino, du auch? — Bohin bu?

Bourgognino (beftig). Seim, meine Bertha ermorbenund wieder bier fenn.

Siesco (fchlagt ein Gelächter auf). Bleib:! Saltet! Ift tas

ber Muth ber Epranuenmorber? — Meisterlich spielst bu beine Rolle, Calcagno! — Merttet ihr nicht, baß biese Zeitung meine Beranstaltung war? Calcagno, sprechen Sie, war's nicht mein Befehl, baß Sie biese Romer auf die Probe stellen sollten?

Verrina. Run, wenn bu lachen fannft ? - 3ch will's glauben, ober bich nimmer fur einen Menichen balten.

Ficsco. Schande über euch, Manner! In diefer Anaben: probe zu fallen! — Nehmt eure Waffen wieder. Ihr werdet wie Baren fechten, wollt ihr diefe Scharte verweten. Eeise zu

Calcagno.) Waren Sie felbit bort?

Calcagno. Ich brangte mich burch die Trabanten, meinem Auftrag gemäß die Parole beim herzog zu holen — wie ich jurudfehrte, bringt man den Mohren.

Fieses (laut). Alfo der Alte ist zu Bette? Wir wollen ihn aus den Federn trommeln. (Leise.) Sprach er lang mit

bem Bergog?

|-

Calcagns. Mein erfter Schred und Eure nahe Gefahr liegen mich faum zwei Minuten bort.

Sieses (laut und munter). Gieh boch! wie unfre Landoleute noch gittern.

Cateagno. Sie hatten auch nicht fo balb herausplagen follen. (Leife.) Aber um Gotteswillen, Graf! was wirb biefe Dothlige fruchten:

Fieses. Beit, Freund, und dann ift ber erste Schreck jest vorüber. (Raut.) He! Man foll Wein bringen! (Leife.) Und sahn Sie den Herzog erblassen. (Raut.) Frisch, Brüder, wir wollen noch eins Bescheid thun auf den Tang tiefer Nacht! (Leife.) Und sahn Sie den Herzog erblassen?

Calcagno. Des Mohren erftes Bort muß: Berich wornng! gelautet baben; ber Alte trat ichneebleich gurud.

Sieses (verwirrt). Sum! Sum! ber Teufel ift fchlau,

Calcagno — Er verrieth nichts, bis das Meffer un ihre Gurgel ging. Jest ist er freitich ihr Engel. Der Mohr ift schlau. (Man beingt ihm einen Becher Wein; er ihrt ihn gegen die Berr sammlung und reiner.) Unser gutes Glick, Cumeraben! (Man poche.)

Shitdwaden. Wer braufen?

Eine Stimme. Orbonnang bes Herzoge. (Die Robilt finren verzweifelnb im hof beram.)

Fieses (tpringt unter fie). Nein, Kinder! Erschreckt nicht? erschreckt nicht! Ich bin hier. Hurtig! Schaffet biese Baffen weg. Seph Manner! ich bitte euch. Dieser Besuch läßt mich boffen, duß Andreas noch zweiselt. Seht hinein. Fast unch. Schließt auf, Soldaten. (Alle entsernen fich. Das Thor wird gebfinet.)

## Achter Auftritt.

"fieses, ale tam' er aus bem Schloß. Drei Deutsche, bie ben Mohren gebunden bringen.

Fieses. Wer'rief mich in ben Sof? Deutscher. Rubrt und jum Grafen.

Sieses. Der Graf ift bier. Wer begehrt mich?

Peutsch er (macht die honneurs vor ihm). Einen guten Wend vom herzog. Diesen Mohren liefert er Ener Gnaben gebunsten aus. Er habe schändlich herausgeplaubert. Das Beitere sagt ber Zettel.

Sieses (nimmt ihn gleichgaltig). Und hab' ich bir nicht erst bente die Galeere verfunbigt? (Bum Drutichen.) Es ist gut, Freund. Meinen Respect an ben Herzog.

In ohr (rufr ihnen nach). Und auch meinerfeite einen, und

fag' ihm - bem Bergog - wenn er teinen Efel geschielt hatte, fo murb' er erfahren haben, bag im Schloß zweitausend Solbaten fteden. (Deutsche geben ab. Robill tommen gurud.)

### Reunter Auftritt.

Sieses. Verfdwarne. Mishr tropig in ber Mitte.

Verichmsene (fabren bebend jurud beim Anblid bes Mohren). Sa! mad ift bad?

Ficses (bat bas Billet gelefen, mit verbiffenem Born). Genuefer! bie Gefahr ift vorbet — aber auch die Berfcmbrung.

Verrina (rust erstaunt aus). Bas? Sind die Doria todt? Fieses (in bestiger Bewegung). Bei Gott! auf die ganze Kriegsmacht der Republit — auf das war ich nicht gefaßt. Der alte schwächliche Mann schlägt mit vier Zeilen britthalbtausend Mann. (Läst trastod die Sande sinken) Doria schlägt den Kiedes.

Bourgognino. Go fprechen Sie boch! Bir erftarren.

Fieses (leet). "Lavagna, Sie haben, daucht mich, Ein "Schickfal mit mir — Boblibaten werden Ihnen mit Undank "belohnt. Diefer Mohr warnt mich vor einem Complot. Ich "sende ihn hier gebunden zurud und werde heute Nacht ohne "Leibwache schlefen." (Er latt bas Papier fallen. Alle seben fich an.)

Derrina. Dun, Fiedco?

Fieses (mit Atoet). Ein Doria foll mich an Großmuth besiegt haben? Eine Tugend fehlte im Stamm ber Fiester! Rein! so wahr ich selber bin! — Geht auseinander, ihr! 3ch werde hingeben — nud Alles bekennen, (Mill hinaussturgen.)

Bereina (blit ihn burich. Bift bu majufinnig, Menfcf Ber es benn iegent ein Bubemfreich, ben wir vorhatten? Halt! ober war's nicht Sache bes Baterlanbes! Salt! ober wolltest bu nur bem Andreast zu Leibe, nicht bem Aprannen? Halt! sag' ich — ich verhafte bich, als einen Verräther bes Staats —

Verfcmarne, Bighet ihn! werft ihn gu Boben!

Fieses (reist Einem ein Schwert weg und macht fich Rahn), Sachte boch! Wer ift ber Erste, ber bas Salfter über ben Liger wirft! — Seht, ihr Herren — Frei bin ich — tonnte burch, wo ich Luft hatte — Jeht will ich bleiben, benn ich habe mich anders besonnen.

Bourgognins. Muf Ihre Bflicht befommen?

Fieses (ausgebracht, mit Stoth). Ha, Knabe! Lepnen Sie erst die Ihrige gegen mich auswendig, und mir nimmer das!

- Buhig, ihr Herren — es bleibt Alles wie zuvor. — Bum Mohren, dassin Stride er zerhaut.) Du hast bas Berdienst, eine große That zu veranlassen — Entstiehe!

Caleagns gernigs. Bad? Bad? Leben foff ber Seibe? leben und und alle verratben baben?

Sicore. Leben und euch allen - bang gemacht haben. Fort, Burfche! Sorge, bag bu Genua auf ben Ruden friegit, man tonnte seinen Muth an bir retten wollen.

Mohr. Das heißt, ber Teufel läst keinen Schelmen fiben!
— Sehersamer Diener, ihr Herren! — Ich merke schon, in Italien machot mein Strick nicht. Ich muß ihn anderswofuchen. (Ab mit Gelächter.)

## Zohnste Amftvitt.

Bedienter tommt. Parige ohne ben Mohren.

Bedienter. Die Grafin Imperiali fragen fcon breimal nach Guer Guaben.

Fieses. Post tausend! Die Kombbie wert freilich wohl angeben mussen! Sag' ihr, ich bin unverzuglich vort — Bleib'— Meine Frau bittest du, in den Concertsaal zu treten und mich dort hinter den Tapeten zu erwätten. (Bediehter ab.) Ich sade hier euer aller Rollen zu Papter gebracht; werm Jeder die seinige erfüllt, so ist nichts mehr zu fagen — Verrina with voraus in den Hasen geden, und mit einer Kanone bas Signal zum Ansbruch geben, wenn die Schiffe ervbert sind. Ich gehe; mich ruft nicht einer größe Verrichtung. Ihr werdet ein Glöckhen hören und alle mit einander in meinen Concertsaal kommen — Indes geht hinein — und last euch meinen Coprier schmeden. (Sie gehen ausenander.)

### Gilfter Auftritt.

Concertsaal.

Seonore. Arabella. Mofa. Mue beangfligt.

Leonore. In ben Concertsaal versprach Fiedeo gu tommen, und tommt nicht. Gilf uhr ist vorüber. Bon Waffen und Menschen brobnt fürchterlich der Palast, und tommt tein. Fiedeo? Usfa Sie sollen fich hinter die Tapeten verstecken — Bas der gnabige herr damit wollen mag ?

Aconste. Er will's, Rosa; ich weiß also genug, um geshorsam zu sepn. Bella, genug, um ganz außer Furcht zu sepn.
— und boch! boch zittr' ich so, Bella, und mein herz klopft so schredlich bang. Mädchen, um Gotteswillen! gehe keines von meiner Seite.

Bella, Fürchten Gie nichts, Unfere Angft bewacht unfern Kurmis.

Aconore. Borauf mein Auge floft, begegnen mir fremde Gesichter, wie Gespenster hohl und vergerrt. Ben ich anzuse, gittert wie ein Ergriffener und flüchtet sich in die dichteste Nacht, die se gräßliche Herberge des bosen Gewissens. Was man antwortet, ist ein halber heimlicher Laut, der auf bebender Junge noch angklich zweiselt, ob er auch lecklich entwischen dark. — Fiesco? — Ich weiß nicht, was hier Grauens volles geschmiedet wird — Nur meinen Fiesco (mit Graule ihre Sande saltend) umstattert, ihr bimmlischen Rächte!

Nofa (gusammengeschreckt). Jesus! Bas rauscht in ber Galerie?

Bella. Es ift ber Solbat, ber bort Bache fteht. (Die Schildwache ruft außen: "Wer ba?" Man antwortet.)

Leonore. Leute tommen! Sinter bie Lapete! Gefcwinb!

### Zwölfter Auftritt.

### Julia. fiescs im Gefprach.

Julia (setr jerfibrt). Horen Sie auf, Graf! Ihre Galausterien fallen nicht mehr in achtlose Ohren, aber in ein siedendes-Blut — Bo bin ich? Hier ist Niemand als die verführerische Nacht! Wohin haben Sie mein verwahrlostes Herz geplaudert?

Fiesen. Bo bie vergagte Leidenschaft fuhner wird und Ballungen freier mit Ballungen reben.

Julia. Halt ein, Fiesco! Bei Allem, was heilig ift, nicht weiter! Bare bie Nacht nicht so bicht, bu murbest meine Cammenrotben Wangen seben und bich erbarmen.

Fiesco. Beit gefehlt, Julia! Gben dann murbe meine Empfindung die Feuerfahne der beinigen gewahr, und liefe besto muthiger über. (Er fust ihr hestig bie Sand.)

Julia. Mensch, bein Gesicht brennt sieberisch, wie bein Gespräch! Beh, auch aus dem meinigen, ich suh's, schlägt wildes, frevelndes Fener. Lass' und das Licht suchen, ich bitte. Die aufgewiegelten Sinne konnten den gefährlichen Wink dieser Finskerniß merken. Geh'! biese gahrenden Rebellen konnten hinter dem Ruden des verschämten Tags ihre gottlosen Kunste treiben. Geh' unter Menschen, ich beschwöre bich.

Ficece (gubringlicher). Wie ohne Noth beforgt, meine Liebe! Wird je bie Gebieterin ihren Stlaven fürchten ?

Julia. Ueber ench Manner und ben ewigen Wiberspruch! Alls wenn ihr nicht bie gefährlichften Sieger waret, wenn ihr euch unserer Eigenliebe gefangen gebt. Soll ich bir Alles gestehen, Fiedco? baß nur mein Lafter meine Lugend bewahrte? nur mein Stolz beine Runte verlachte? nur bis bieber meine Grunblate

Stand hielten? Du verzweifelft an beiner Lift und nimmft beine Buffucht ju Julia's Blut. Dier verloffen fie-mich.

Sieses (leichtertig breift). Und mas verlorft bu bei biefem Berlufte?

Julia (aufgeregt und mit Sige). Wenn ich ben Schluffel an meinem weiblichen Seiligthum an bich vertandle, womit bu mich ichamroth machit, wenn bu willft? Bas bab' ich weniger gu. verlieren, als Alles? Willft' bu mehr wiffen, Spotter? Das Befenntnis willt du noch baben, bag die gange ge beime Beisbeit unferes Gefdlechts nur eine armfelige Bortebrung-ift, unfere tobtliche Seite gu entfegen, die boch gulett allein von enren Somiten belagert wird, die (ich gefteb' es errothend ein) fo gern erobert fenn mochte, fo oft beim erften Seitenblich ber Tugend ben Reind verratherifch empfangt? - bag alle unsere weiblichen Runfte einzig fur Dieses mehrlose Stichblatt fecten, wie auf bem Schach alle Officiere ben wehrlofen Ronia bededen? Ueberrumpelit bu biefen - matt! und wirf getroft. bad gange Brett burdeinander. (Rach einer Paufe, mit Ernft.) Da baft bu bas Gemalbe unfrer prablerifchen Armuth - Gep arosmuthia!

Fieses. Und boch, Julia — Wo bester als in meiner unenblichen Leibenschaft tannst bu biefen Schuft niederlegen?

Intia. Gewiß nirgends besser, und nirgents schlimmer — Hore, Fiesco, wie lang wird diese Unendlichteit mahren? — Ach! schon zu ungludlich hab' ich gespielt, daß ich nicht auch mein Lestes noch seben sollte — Dich zu fangen, Fiesco, muthete ich dreist meinen Reizen zu; aber ich mistraue ihnen die Allmacht, dich fest zu halten — Pfui doch! was red' ich da? (Sie ertit zurud und balt die Sande vor's Gesicht.)

ficece. 3mei Sunden in einem Athem. Das Dig= trauen in meinem Gefchmad, ober bas Majeftateverbrechen gegen Deine Liebenowiebigkeit -- mas von beiden ift fcmeres zu von geben?

Inlia (matt, unterliegend, mit beweglichem Tone). Lügen find were bie Waffen ber Holle — bie brancht Fiedes nicht mehr, feine Juliu zu fällen. (Ste fälle erfchipfe in einen Sopha, nach eine Vaufe, feterlich.) Hiere, laff die noch ein Weltschen fagen, geeten — Wir find Hebbinnen, wenn wir unfre Lugend ficher wiffen; — wenn wir sie vertheidigen, Kinder! (ihm fiarr und wild unter die Augen) Furien, wenn wir sie rach en — Hore. Wenn du mich kalt würgtest, Kieden?

Fieses (nimmt einen aufgebruchten Ton an. Kalt? kalt? Nun, bei Gott! was fordert benn die unersättliche Eitelkeit des Weibes, wenn es einen Mann vor fich kriechen sieht und noch zweiselt? Ha! er erwacht wieder, ich fühle, (ben Ton in Kalte vorlandert) noch zu gender Zeit gehen wir die Augen auf — Was war's, das ich eben erbetteln wollts? — Die kleinste Erniedrigung eines Mannes ist gegen die höchste Gunst eines Weibes weggeworfen! Gu wer mit tiefer frostiger Verbeugung.) Fasten Sie Neuth, Madame! Siet sint sie kicher.

Intia ceffirst). Graf! welche Anwandlung?

Fieres (außerst gleichguttigt. Rein, Mabame! Sie haben volltsmmen vecht, wir beibe haben die Ehre nur einem al auf bem Spiel. (Mit einem besinden Sandrust.) Ich habe das Bern gnugen, Ihnen bei der Gesellschaft meinen Respect zu bezeugen. (Er wall fort.)

Julia (tom nach, reist ton jurud). Bleib"! Bift bit rafenbe Bleib"! Muß ich es benn fagen — herausfagen, was das gange Mannervoll auf den Anicen — in Chranen — auf der Foiterbund meinem Stolz nicht abdringen follte? — Beh! auch die frichte Dunstel ift zu licht, diese Feuersbrunft zu bergen, die bas Goftandunft auf meinen Bangen macht — Rieses — D ich bobes durchs

Herz meines gangen Geschlechts - mein ganges Geschlecht wird mich ewig haffen - Ich bete bich an, Fieden! (Gaut vor ihm nieber.)

Sieses (welcht brei Schritte jurud, laft fie liegen und lacht triumphirend auf). Das bedaur' ich, Signora! (Er zieht die Glode, bebt die Aapete auf und führt Leonoren bervor.) hier ist meine Gemahlin — ein gottliches Welb! (Er fallt Leonoren in ben Arm.)

Julia (fpringt schreiend vom Boden auf). Ah! Unerhort betrogen!

## Dreizehnter Auftritt.

Pie Verschwornen, welche jumal hereintreten. Damen von ber andern Seite. Sieses. Jeonore und Julia.

Seonore. Dein Gemahl, bas war allgu ftreng.

Fieses. Ein schlechtes herz verdient nicht weniger. Deinen Ebranen war ich diese Genngthuung schulbig. Gur Bersammlung. Nein, meine herren und Damen, ich bin nicht gewohnt, bei jedem Anlaß in kindische Flammen aufzuprasselln. Die Thorbeiten der Menschen belustigen mich lange, eh' sie mich reizen. Die se verdient meinen ganzen gorn, denn sie hat diesem Engel bieses Pulver gemischt. (Er zeigt das Sift der Bersammlung, die mit Abideu jurudtritt.)

Julia (ihre Buth in fich beißenb). Gut! gut! Cehr gut, mein herr! (Bill fort.)

Fieses (fuhrt fie am Arme jurud). Sie werden Gedulb haben, Madame - Roch find wir nicht fertig - Diese Gesellsichaft mochte gar ju gern wiffen, warum ich meinen Berftanb

fo verläugnen tonnte, ben tollen Roman mit Genua's größter Rarrin ju fpielen —

Julia (auffpringend). Es ift nicht auszuhalten! Doch zittre bu! (Drobend.) Doria donnert in Genua, und ich — bin seine Schwester.

Fiests. Schlimm genug, wenn das Ihre lette Galle ift — Leider muß ich Ihnen die Botschaft bringen, daß Fiesco von Lavagna aus dem gestohlenen Diadem Ihres durchlauchtigsten Bruders einen Strick gedreht hat, womit er den Dieb der Republit diese Nacht aufzuhängen gesonnen ist. (Da sie sich entsärde, lacht er höhnisch aus.) Pfui! das kam unerwartet — und sehen Sie! (indem er beißender sortsädert) darum fand ich für nothig, den ungebetenen Bliden Ihres Hauses etwas zu schaffen zu geben; darum behängt' ich mich (auf sie deutend) mit dieser Harlesinsleidenschaft, darum (auf Leonorenzeigend) ließ ich diesen Edelstein fallen, und mein Wild rannte glücklich in den blanken Betrug. Ich dante für Ihre Sesälligkeit, Signora, und gebe meinen Theaterschmuck ab. (Er überliesert ihr ihren Schattenriß mit einer tiesen Berbeugung.)

Seonore (somiegt fich bittend an den Fiedco). Mein Ludovico, fie weint. Darf Ihre Leonore Sie gitternd bitten?

Inlia (tropig ju Leonoren). Schmeig! bu Berbafte -

Fiesco que einem Bedienten). Sep er galant, Freund, biete er dieser Dame ben Arm an; sie hat Lust, mein Staatsgefängniß zu sehen. Er steht mir basur, daß Signora von Niemand incommodirt wird — drausen geht eine scharfe Lust — der Sturm, der diese Nacht den Stamm Doria spaltet, mochte ihr leicht den Haarpus verderben.

Julia (ichluchent). Die Peft über bich, ichmarger heim= tudifcher heuchler! Bu Zeonoren, srimmig.) Freue bich beines Eriumphes nicht, auch bich wird er verberben, und fich felb ft und — verzweifeln! (Sturgt hinaus.)

Fie ses (winte ben Saffen). Sie waren Zeugen — Retten Sie meine Spre in Senna! (Bu ben Berfchwormen.) Ihr werbet mich abholen, wenn die Ranone fommt. (Alle entfernen fic.)

## Vierzehnter Auftritt.

### Leonote, fiesco.

Sesus ver (tritt ihm angfilich naber). Fiedco! — Fiedco! — Fiedco! —

Freses (10thus). Leonore — ich sah Sie einst einer Sennerssen zur Linken gehen — Ich sah Sie in den Affembleen des Weeld mit dem zweiten Handluß der Mitter vorlied nehmen Leonore — das that meinem Augen wehe. Ich beschloß, es soll nicht mehr seyn — es wird aufhören. Hören Sie das kriegerische Getose in meinem Schloß? Was Sie sürchten, ist wahr — Sehen Sie zu Bette, Gräfin — morgen will ich die Herzog in weden.

Leanare (fotage beide Arme mfammen und wirft fich in einen Seffel). Gott! meine Ahnung! Ich bin verloven!

Fieses (gefest, mit Barbo). Lassen Sie mich ausreden, Liebe! 3wei meiner Ahnherren trugen die breisache Krone; das Blut der Fieder sließt nur unter dem Purpur gesund. Soll Ihr Gemahl nur ererbten Glanz von sich werfen? (Lesbaster.) Was? Soll er sich für all seine Hoheit beim gautelnden Jufall bedanken, der in einer erträglichen Laune aus modernden Versbensten einen Johann Ludwig Fiedeo zusammenstickte? Nein,

Leonore! Ich bin ju fioly, mir etwas ichenten ju laffen, was ich noch felbst zu erwerben weiß. hente Nacht werf' ich meinen Ahnen ben erborgten Schmuck in ihr Grab zuruck — Die Grafen von Lavagna starben and — Fürsten beginnen.

Leon ore schulttett ben Kopf, fill phantafrend). Ich sehe meinen Gemahl an tiefen tödtlichen Wunden zu Boden fullen —
(Hobler.) Ich sehe die stummen Eräger ben zerrissenen Leichnammeines Gemahls mir entgegen tragen. (Erstroden ausspringend.) Die erste — einzige Angel fliegt durch die Seele Fiesco's.

Firses (fast fie liebevoll bet ber Sand). Muhig, mein Rind, bas' wird biese einzige Augel nicht.

Conore (blidt ihn ernstbaft an). So zuversichtlich rust fiedes den himmel heraus? Und ware der tausendmaltausendste Fall nur der mögliche, so könnte der tausendmaltausendste wahr werden, und mein Gemahl ware verloren — Dente, du spieltest um den himmel, Fledeo! wenn eine Billion Sewinnste für einen einzigen Fehler siele, würdest du dreist genug sepn, die Würfel zu schützeln und die freche Wette mit Gott einzugehen? Rein, mein Gemahl! wenn auf dem Brett Alles liegt, ist ieder Wurf Gotteslästerung.

Fiere (ladeit). Gen unbeforgt, bas Glud und ich fteben beffer.

Leonore. Sagft bu bas — und standest bei jenem geisterverzerrenden Spiele — ihr nennt es Zeitvertreib — sahest zu der Betrügerin, wie sie ihren Gunstling mit kleinen Gludskarten lodte, bis er warm ward, aufstand, die Bank forderte — und ihn jeht im Wurf der Verzweiflung verließ? — O mein Gemahl! du gehst nicht hin, dich den Genuesern zu zeigen und angebetet zu werden. Republicaner aus ihrem Schlaf aufzujagen, bas Noß an seine hufe zu mahnen, ist kein Spaziergang. Fiesco! traue diesen Rebellen nicht. Die Klugen, die bich aufhehen, fürchten bich. Die Dummen, die dich vergöttern, nuben bir wenig, und wo ich binfebe, ist Riedeo verloren.

Fieses (mit farten Schritten im Bimmer). Aleinmuth ift bie bochte Gefabr. Große will auch ein Opfer baben.

Lesnere. Größe, Fleeco? — Daß bein Genie meinem Berzen so übel will! — Sieh! Ich vertraue beinem Glud, du siegst, will ich sagen — Weh bann mir Aermsten meines Geschlechts! Ungludselig, wenn es mislingt! wenn es gludt, umgludseliger! Her ist teine Wahl, mein Geliebter! Wenn er ben herzog versehlt, ist Fiesco verloren. Mein Gemahl ist hin, wenn ich ben herzog umarme.

Sieseo. Das verftebe ich nicht.

Sconore. Doch, mein Riedco! In diefer fturmifden Bone bes Thrond verborret bas garte Pfignichen ber Liebe. Das Berg eines Menichen, und mar' and felbit Riesco ber Menich, ift zu enge für zwei allmächtige Gotter - Gotter, die fich fo gram find. Liebe bat Thranen und fann Ehranen verfteben! Berrichfucht bat eberne Augen, morin emig nie bie Empfindung perlt - Liebe bat nur ein Gut, thut Bergicht auf bie gange übrige Schopfung; Berrichfucht hungert beim Raube ber gangen Ratur - Berrich fucht gertrummert bie Belt in ein raffelnbes Rettenbaus. Liebe traumt fich in jeder Bufte Elpfium - Bollteft bu jest an meinem Bufen bich wiegen, pochte ein ftorriger Bafall an bein Reich - Bollt' ich jest in beine Urme mich werfen, borte beine Despotenangit einen Morber aus ben Taveten bervorrauschen und jegte bich fluchtig von Bimmer gu Bimmer. Ja, ber großäugige Berbacht ftedte gulett auch bie hausliche Eintracht au - Wenn beine Leonore dir jest einen Labetrant brachte, murbeft bu ben Relch mit Bergudungen wegltoffen und die Bartlichfeit eine Gift: mifderin ichelten.

Sieses (bleibt mit Entfepen fieben). Leonore, bor' auf! Das ift eine bagliche Borftellung -

Sennere. Und boch ist das Gemalde nicht fertig. 3ch wurde sagen, opfre die Liebe der Größe, opfre die Ruhe — wenn nur Fiesco noch bleibt — Gott! das ist Radstoß! — Selten steigen Engel auf den Thron, feltener herunter. Wer teinen Menschen zu surchten braucht, wird er sich eines Menschen erbarmen? Wer an jeden Wunsch einen Donnerteil heften tann, wird er für nothig sinden, ihm ein sanstes Wortchen zum Geleite zu geben? (Sie batt inne, dann tritt sie beschelden zu ihm und fast seine Sand; mit seinster Bitterteit.) Für sten, Fiesco! diese miss rathenen Projecte der wollenden und nicht konnenden Natur — sigen so gern zwischen Menschheit und Sottheit nies der: — beillose Geschopse! schlechtere Schöpser!

Fiesco (ftarit fich beunrubigend burchs 2immer). Leonore, bor' auf! Die Brude ift binter mir abgehoben -

Kenare (bliet ihn schmachtend an). Und warum, mein Gemahl! Nur Thaten sind nicht mehr zu tilgen. (Schmeliend zäreilch und eiwas schelmisch.) Ich hörte dich wohl einst schweren, meine Schönheit habe alle deine Entwurse gestürzt — du hast falsch geschworen, du Heuchler, oder sie hat frühzeitig abgeblüht — Frage dein Herz, wer ist schuldig? (Feuriger, indem sie ihn mit beiden Armen umsaßt.) Romm zurück! Ermanne dich! Entssage! Die Liebe soll dich entschädigen. Rann mein Herz deinen ungeheuren Hunger nicht stillen — o Fiesco! das Diade mwird noch armer sepn — (Schweicheind.) Romm! ich will alle deine Wunsche auswendig lernen, will alle Zauber der Natur in einen Auß der Liebe zusammenschmelzen, den erhabenen Flüchtling ewig in diesen himmlischen Banden zu halten — dein Herz ist wendlich — auch die Liebe sep es, Fiesco. (Schweizend.) Ein armes Geschöpf glücklich zu machen — ein Geschöpf, das

feinen himmel an deinem Bufen lobt — follte das eine Lucke in beinem herzen laffen?

Fieses (durch und durch erichtetert.) Leonore, was haft bu gemacht? (Er falle ihr traftes um ben Sals.) Ich merbe keinem Gennefer mehr unter die Augen treten —

genore efreudig rosch.) Laff und fliehen, Fieden — Laff in den Stand und werfen alle diese prablenden Nichts, lass in romantischen Fluven ganz der Liebe und leben! Ein drüct ihn an ihr bert, mit schner Engliehung.) Unsere Serlen, flar wie über und dach heitere Blau des Himmels, nehmen dann den schwarzen Haus des Grams nicht mehr an — Unser Leben rimut dann melodisch wie die sidtende Quelle zum Schäpfer. (Man hirr den Kanonenschuß. Viedes hringt lod. Aus Berschwornen treien in den Saal.)

## Fünfzehnter Auftritt.

Verfdworne. Die Beit ift ba!

Fieses (ju Leonoren, feft). Lebe wohl! Ewig - vber Genun liegt morgen an beinen Rugen. (Will formanen.)

Bourgognins (ichrett). Die Grafin fint um. Geonoce in Ohnmacht. Alle fpringen bin, fie ju halten. Feeteb bor ihr nieber-geworfen.)

Ficse b (mit schneibenbem Con). Leonore! Mettet! um Stiede willen! rettet! (Rosa, Bella tommen, fie jurecht zu bringen.) Sie schlägt bie Augen auf — (Er springt entschloffen in die Bobe.) Best tommt — sie bem Doria zuzudrucken. (Berschwerne parzen zum Saal hinaud. Bothang faut.)

# Sunfter Aufgug.

Rach Mitternacht — Große Straße in Genua — Hier und ba Leuchten Lampen an einigen Häufern, die nach und nach auße löschen — Im Hintergrunde der Bähne sieht man das Thomassthor, das noch geschlossen ist. In perspectivischer Ferne die See — Einige Wenschen gehen mit Handlaternen über den Plat, darauf die Runde und Patronissen — Aus ist ruhig. Nur das Weer wallt etwas ungestüm.

## Erfter Auftritt.

Ficescs tommt gewaffnet und bleibt vor dem Palaft bes Andread Boria fleben. Daranf Andreas.

Fienen. Der Alte hat Wort gehalten — im Palafte alle Lichter aus. Die Bachen find fort. Ich will lanten. (Liniet.) Hel Holla! Wach' auf, Doria! verrathener, verlaufter Boria, wach' auf! Holla! Holla! Holla! Wach' auf!

Andreas (ericheint auf bem Altane). Ber jog bie Glode? Fixes (mit veränderter Stimme). Frage nicht! Folge! Dein Stern geht unter, Herzog, Genua steht auf wider bich! Nahe find beine henter, und bu tanust schlafen, Undread? Andreas (mit Ebre). Ich besinne mich, wie die gurnende See mit meiner Bellona gantte, daß der Kiel trachte und der oberfte Mast brach — und Andreas Doria schlief sanft. Ber schickt die Henter?

Siesco. Ein Mann, furchtbarer als beine gurnende See,

Johann Ludwig Kiesco.

Andreas (lacti. Du bist bei Laune, Freund! Bring' beine Schwänke bei Lag. Mitternacht ist eine ungewöhnliche Stunde.

Sieses. Du bohnft beinen Barner?

Andreas. Ich bant' ihm, und gehe zu Bette. Fiesco bat fich schläfrig geschweigt, und hat teine Beit fur Doria übrig.

Fieses. Ungludlicher alter Mann! — traue ber Schlange nicht! Sieben Farben ringeln auf ihrem spiegelnden Ruden bu nahst — und gahlings schnurt dich der todtliche Wirbel. Den Wint eines Verrathers verlachtest du. Verlache den Nath eines Freundes nicht. Ein Pferd steht gesattelt in deinem hof. Fliebe bei Zeit! Verlache den Freund nicht!

Andreas. Fiesco bentt edel. 3ch hab' ihn niemals be-

leibigt, und Fiesco verrath mich nicht.

Fiesea. Dentt ebel, verrath bich, und gab bir Proben von beibem.

Andreas. So fieht eine Leibmache ba, bie tein Fiesco ju Boben wirft, wenn nicht Cherubim unter ihm bienen.

Sieses (bamtich). Ich mochte fie fprechen, einen Brief in bie Emigfeit zu bestellen.

Andreas (groß). Armer Spotter! haft bu nie gehort, bag Andreas Doria Achtzig alt ift, und Genua —

gludlich? - (Er verläßt ben Altan.)

Sieses (bildt ihm flarr nach). Mußt' ich biefen Mann erft

fturzen, eh' ich lerne, baß es schwerer ist, ihm zu gleichen? Er gest einige Schritte tiessung auf und niedend Nein, ich machte Größe mit Größe wett — Wir sind fertig, Andreas! und nun, Werderben, gebe beinen Gung! Gereils in- die hinweste Gasse-Trommein tonen von allen Enden. Scharses Sesecht am Thomasthor. Das Thor wird gesprengt und öffnet die Aussicht in den Sasen, worin

### Zweiter Auftwitt.

Gianctins Paxia in einen Scharlache Mantel gewerfen. Samellin. Bediente voraus mit Factein. Alle haftig.

Sianettine (fiest fill). Der befahl Larmen ju folagen? Comeilin. Auf ben Saleeren frachte eine Ranone.

Gianettine. Die Stlaven werden ihre Ketten reifen. (Schiffe am Thomasipon.)

Comellin, Keuer borti

Gianettins. Thor offen! Bachen in Aufruhr! (Bu ben Bedienen, hurtig, Schurken! Leuchtet bem hafen gu! (Ellen gegen bas Thor.)

### Dritter Auftritt.

Vorige. Bourgoguins mit Verschwornen, die vom Thomas,

Bourgognins. Sebaftian Lescaro ift ein wadrer Soldat. Denturione. Behrte fich wie ein Bar, bis er niederfiel. Gianettino (tritt befiurt jurud). Bas bor' ich ba? — haltet!

Bourgognins. Wer bort mit bem Rlambean?

Ismellin. Es find Feinde, Pring! fchleichen Sie lints weg.

· Bourgognino (ruft hibig an). Wer ba mit bem Flamsbeau?

Benturione. Steht! Gure Lofung?

Sianettins gleht bas Schwert, tropig). Unterwerfung und Doria.

Bourgognino (fcaument, fürchterild). Rauber der Republik und meiner Brant! Bu ben Berschwornen, indem er auf Stanettino fturit.) Ein Gang Profit, Brider! Seine Teufel liefern ihn felbst aus. (Er fibst ibn nieber.)

Gianettino (faut mit Gebrulle). Mord! Mord! Mord! Rache mich, Lomellino!

Somellin. Bediente (fliebend). Gulfe! Morber! Morber! . Denturione (ruft mit flarter Stimme). Er ift getroffen. . Saltet ben Grafen auf! (Lomellin wird gefangen.)

Somellin (Inteenb). Schont meines Lebens, ich trete gu euch über!

Bourgognino. Lebt biefes Unthier noch? Die Memme mag flieben. (Lomellin entwifcht.)

Benturione. Thomasthor unfer! Gianettino talt! Rennt, mas ihr rennen tount! Sagt's bem fiedeo an!

Gianettino (baumt fich frampfig in bie Sobe). Peft! Fiedes - (Stirbt.)

Bourgognins (reift ben Stahl aus bem Leichnam). Genug frei und meine Bertha! — Dein Schwert, Zenturione. Dies blutige bringft bu meiner Braut. Ihr Kerter ift gesprengt. Ich werbe nachsommen und ihr den Brautluß geben. (Ellen ab au verschiebenen Straßen.)

### Vierter Auftritt.

## Andreas Doria. Pentiche.

Deutscher. Der Sturm jog fich borthin. Berft Euch ju Pferb, Berjog!

Andreas. Laft mich noch einmal Genua's Churme schauen und ben himmel! Rein, es ist fein Traum, und Andreas ift verratben.

Deutscher. Feinde um und um! fort! Flieht über bie Grange!

Andreas (wirft fich auf den Leichnam feines Reffen). Her will ich enden. Rede keiner von Flieben. Hier liegt die Kraft meines Alters. Meine Bahn ift aus. (Calcagno fern mit Bersschwornen.)

Beuticher. Morder bort! Morder! Flieht, alter garft! Andreas (ba bie Trommein wieder anfangen). Soret, Auslander! horet! Das find die Genuefer, beren Joch ich brach. (Berhullt fich.) Bergilt man auch fo in eurem Lande? Drutsch er. Fort! fort! fort! indes unsere beutschen Anochen Scharten in ihre Alingen schlagen. (Galcagno naber.)

Andreas. Mettet ench! Laft mich! Schredt Mutionen mit ber Schauerpost: bie Genueser erschlugen ihren Bater —

Dentscher. Fort! Jum Erschlagen hat's noch Weile — Cameraden, steht! Rebent ben Bergog in die Mitte! (3leben.) Peitscht biesen welschen hunden Respect für einen Grantopfein —

Caleagns (ruft an). Ber ba? Bad gibt's ba? Deutsche (Geben fechtent ab. Gianettino's Leichnam wird weggebracht.)

### Fünfter Auftritt.

Seonore in Mannetleibern. Arabella binter ihr ber. Beibe fchleichen angfilich pervor.

Arabelta. Kommen Sie, gnabige Frau, o tommen Sie boch —

Lounere. Da hinaus wuthet ber Aufruhr — Sorch! war bas nicht eines Sterbenden Aechzen? — Weh! sie umszingelm ihn — Auf Fredco's Herz beuten ihre gahnenden Rohre — Auf das meinige, Bella — Sie brüden ab — Haltet! haltet! Es ist mein Gemahl! (Wirft ihre Arme schwärmend in die Luft.)

Arabella. Aber um Gotteswillen .-

Aconore (immer wild phantalirend, mad allen Segent en-fapolend). Fiedes! — Fiedes! — Giodes! Git weichen hinter ihm absteine Getrenon — Rebellentrone if maniond. (Geftig erfapoden.) "Mebellen fuhrt mein Gemahl? Bolla! Sommel! Ein Rebell - tampft- mein Fiedco?

Arabella. Nicht boch, Gignera,...ald:Genna's furchtbaver . Schiebsmann !

Les nore (aufmertfam). Das mare etwas — und Leonore hatte gegittert? Den ersten Republicaner umarmte die seigle Republicanerin? — Geh, Arabella — Wenn die Manner um Linder sich messen, durfen auch die Weiber sich stüblen. (Manfangt wieder an zu trommein.) Ich werfe mich unter die Kämpfer.

Arabella (foldet die Sande zusammen). Barmherziger himmel! Leonore. Sachte! Woran stoft sich mein Juf? hier ist ein hut und ein Mantel. Ein Schwert liegt dabei. (Sie wäge ed.) Ein schweres Schwert, meine Bella! Doch schleppen kann ich's noch wohl, und das Schwert macht seinem Führer nicht Schande. (Man lautet Sturm.)

Arabella, Soren Sie? boren Sie? Das nimmert vom Ehurm der Dominicaner. Gott erbarme! wie fürchterlich!

Leonare (sowarmend). Sprich, wie entzudend! In biefer Sturmglode spricht mein Fiesco mit Genua. (Man trommelt flatter.) Hurrah! Hurrah! Nie klangen mir Floten so suß — Auch diese Trommeln belebt mein Fiesco — wie mein herz hoher walt! Ganz Genua wird munter — Miethlinge hupfen hinter seinem Namen, und sein Weib sollte zaghaft thun? (Et furmt auf trei andern Thurmen.) Rein! eine Helbin soll mein helb umarmen — Mein Brutus soll eine Romerin umarmen. (Sie sept ben hut auf und wirst ben Scharlach um.) Ich bin Porcia.

Arabella. Gnabige Frau, Sie wissen nicht, wie entsehlich Sie schwarmen. Nein, bas wiffen Sie nicht. (Sturmlauten und Trommeln.)

Aconore. Elenbe, die bu das Alles horeft und nicht fcmarmit! Deinen mochten biefe Quaber, daß fie die Beine

nicht haben, meinem Fiedco zuzuspringen — Diese Palafte zurnen über ihren Meister, der fie so fest in die Erde zwang, daß sie-meinem Fiedco nicht zuspringen tonnen — Die Ufer, tonnten sie's, verließen ihre Pflicht, gaben Genua dem Meere Preis und tanzten hinter seiner Trommel — Was den Tod and seinen Windeln ruttelt, tann beinen Muth nicht wecken? Seh! — Ich sinde meinen Weg.

Arabella. Großer Gott! Sie werden boch biefe Grille nicht mahr machen wollen?

Kennere (flots und beroisch). Das follt' ich meinen, bu Alberne — (Feurig.) Wo am wilbesten bas Getummel wuthet, wo in Person mein Fiesco kampst — Ist bas Lavagna? bor' ich sie fragen — ben Niemand bezwingen kann, ber um Genna eiserne Wurfel schwingt, ist bas Lavagna? — Genneser! er ist's, werd' ich sagen, und dieser Mann ist mein Gemahl, und ich hab' auch eine Wunde. (Sacco mit Berschwornen.)

Sacco (ruft an). Ber ba? Doria ober Fiedco? Leonore (begeistert). Fiedco und Freiheit! (Sie wirft fich in eine Saffe. Boltdauffauf. Bella wird weggedrängt.)

## Sechster Auftritt.

Saccs mit einem Saufen. Calcagus begegnet ihm mit einem andern.

Caleagno. Andreas Doria ift entflohen.

Sacco. Deine folechtefte Empfehlung bei Riedco.

Cateagno. Baren, bie Deutschen! pflangten fich vor ben Alten wie Felfen. 3ch friegte ihn gar nicht gu Geficht. Reun

von den Unfrigen find fertig. Ich felbst bin am linten Ohrlappen gestreifr. Wenn fie das fremden Tyrannen thun, alle Leufel! wie muffen sie ihre Furften bewachen.

Saces. Wir haben ichon ftarten Anhang, und alle Thore

find unfer.

Caleagno. Auf ber Burg, bor' ich, fechten fie fcharf.

Sacco. Bourgognino ift unter ihnen. Was fchafft Berrina?

Calcagno. Liegt zwifchen Genua und bem Meere, wie ber höllische Rettenbund, daß taum eine Anchove durch fann.

Saces. 3ch laff' in ber Borftabt fturmen.

Calcagno. Ich marichire über die Piazza Sarzana. Rubre bich, Kambour! (Bieben unter Arommelichlag weiter.)

### Siebenter Auftritt.

### Der Mishr. Gin Crupp Diebe mit Lunten.

Mohr. Daß ihr's wist, Schurken! ich war der Mann, ber diese Suppe einbrockte — Mir gibt man keinen Loffel. Gut. Die hat ist mir eben recht. Wir wollen eins anzunben und plundern. Die drüben baren sich um ein herzogethum, wir heigen die Kirchen ein, daß die erfrornen Apostel fic warmen.

(Werfen fich in tie umliegenben Baufer )

### Adrer Austritt.

### :Mousgagnino. Mantha: vertfethet.

Naurgogning. Gier rube aus, lieber Rleiner! Du bift in Sicherheit. Bluteft bu?

Bertha (bie Sprache verandert). Mirgende.

Bourgagnino (lebbaft.) Pfui, so fteh' auf! 3ch will bich hinführen, wo man Bunden für Genua erntet — fchon, fiehft du? wie biefe. Er freift feinen Arm auf).

Bertha (urudfahrenb). D himmel!

Bourgogning. Du erfchrickft? Niedlicher Rleiner, gu fruh eilft bu in ben Mann - Wie alt bift bu?

Bertha. Fünfzehn Jahre.

Bourgognino. Schlimm! für biefe Nacht fünf Jahre ju gartlich — Dein: Bater?

Bertha. Der beste Burger in Genua.

Vourgognins. Gemach, Anabe! Das fit nur einer, und seine Tochter ist meine verlobte Braut. Weißt du das Haus des Verrina?

Bertha. 3ch bachte.

Bourgognino (raid). Und tennft feine gottliche Tochter?

Bertha. Bertha beift feine Tochter!

Vourgognino (blyig). Gleich geh' und überliefere ihr biefen Ring. Es gelte ben Trauring, sagst bu, und der blaue Busch halte sich brav. Jeht fahre wohl! ich muß dorthin. Die Gefahr ist noch nicht aus. (Einige Sauser brennen).

Bertha (ruft ihm nach mit fanfter Stimme). Scipio!

Bourgognino (fieht betroffen fill). Bei meinem Schwert! ich tenne bie Stimme,

Bertha (fallt ibm um ben Sais). Bei meinem Bergen! ich bin bier febr befannt.

Bourgognino (fchreit), Berthal Giermläuten in ber Ber, ftabt. Auflauf. Beibe verlieren fich in einer ilmarmung.)

"Amfatt der vorigen Scene" hat Schtller wahrend feines Aufenthalts in Leipzig im Jahre 4785 folgende für bas bortige Theater eingerückt:

Win unterirbifches Gewolbe, burch eine einzige Lampe erleuchtet. Der hintergrund bleibt gang finfter. Bertha allein, einen ichwarzen Schleier taber bas Gesicht geworsen, sipt auf einem Stein im Borbergrunde.
Rach einer Pause fieht fie auf und geht umber.)

Noch immer tein Laut? teine menfoliche Spur? tein Rußtritt meiner Erretter? - Schredliches Sarren! Schredlich und undantbar, wie die Sehnsucht eines lebendig Begrabenen unter bem Boben bes Rirchbofs. Und morauf barrit bu, Betrogene? Ein unverleblicher Gibichmur balt bich in diefem Gewolbe gefangen. Gianettino Doria muß fallen, Genna frei werben, ober Bertha verschmachtet in diesem Thurme - fo lautete der Somur meines Baters. Abideulider Kerter, ju welchem es feinen Schluffel gibt, als bas Tobesrocheln eines mobibeicusten (Sieht fich im Gewolbe um.) Wie grauenvall ift Eprannen. biefe Stille! fcauerlich, wie die Stille bes Grabes! Die leeren Bintel gießen ichrectliche Racht aus. Auch meine Lampe brobt au verlofden. (Lebhafter berumgebenb.) D tomm, tomm, mein Beliebter! es ift furchterlich, bier ju fterben. (Paufe, bann fabrt fie auf und fturgt mit Sanderingen durche Gewolbe, mit allen Beiden , bes Schmerzens.) Er bat mich verlaffen! Er bat feinen Gib gebrochen! Er hat feine Bertha vergeffen. Die Lebendigen fragen nach ben Todten nicht mehr, und bieß Gewolbe gebort ju ben Grabern. Soffe nichts mehr, Ungludliche! Soffaung blubt nur, wohin Gott ichaut. In biefen Kerter ichaut Gott nicht. (Beue Paufe, fie wird angfilicher.)

Ober find meine Retter gefallen? Die fühne Berichworung miflang und bie Gefahr übermaltigte ben mutbigen Gungling. - D ungludliche Bertha! vielleicht wandeln in diesem Augenblid ihre Gefpenfter burch bas Gewolbe, und weinen über beine Soffnung. (Schrickt jufammen) Bott! Gott! fo bin ich ja ohne Rettung verloren, menn fie nicht mehr find, ohne Rettung preisaegeben bem entfeblichen Lode. (Stupt fich an bie Felfen: mauer. Rach einer Paufe fabrt fie mit Wehmuth fort.) Und wenn er noch lebt, mein Geliebter - wenn er nun tommen wird, Bort zu balten und fein Dabden im Triumph abzuholen, und Alles bier einsam findet und flumm, und der entseelte Leichnam feine Wonne nicht mehr beantwortet - Wenn feine glubenben Ruffe bas entflohene Leben vergeblich auf meinen Lippen fuchen, feine Ebranen fruchtlos über mich fließen, - wenn ber Bater jammernd auf feine Tochter fallt und bas Gefdrei ibred Leibens in ben tablen Mauern biefes Gefangniffes widerhallt - -D bann, bann verschweig' ihnen meine Rlagen, Gewölbe! Sag' ihnen, daß ich bulbete wie eine Belbin, und daß mein letter Athem Bergeibung mar. (Sintt ericopft auf ben Stein nieber -Paufe - Man bort ein verworrenes Getofe von Trommeln und Gloden binter ber Bubne, uber ben Goffiten und unter ber Bubne. Bertha fabrt in die Sobe.) Sorch, mas ift bad? Sor' ich recht ober traum' ich? Rurchterlich ichallen bie Gloden gufammen. Das ift fein Con, ale wenn man jum Gotgesbienft lautete. Getofe tommt naber und wird fiarter; fie lauft erichrocken umber.) Lauter und immer lauter! Gott! tas ift Sturm! bas ift Sturm! Ift ber Reind in bie Stadt gebrochen? Gebt Genue in Rlammen auf? - Gin milbes, fcredliches Getofe, wie bas Mennen von taufend Menschen! Bas ift bad? (Es wird fiark an die Abure geschiagen.) Es kommt hieher, die Riegel werden aufgeschoben — (Mit Lebhastigkeit gegen den Sintergrund zugehend.) Menschen, Menschen! Freiheit! Rettung! Erlösung!

### Bourgognino

flurgt mit blogem Schwert berein, einige Fadeltrager folgen.

Bourgognins (ruft laut). Du bift frei, Bertha! ber Eprann ift tobt! Dieß Schwert hier hat ihn erschlagen.

Bertha (ibm in bie Arme ellend). Mein Erretter! Mein Engel!

Bourgognino. Sorft bu bie Sturmgloden? bas Getofe ber Trommeln? Fiesco hat überwunden. Genua ist frei, ber Fluch beines Baters gernichtet.

Bertha. Gott! Gott! Alfo mir galt biefes foredliche Getofe, biefes Glodengelaute?

Bourgognino. Dir, Bertha! Es ift unfer Brautgelaute. Berlaff' biefen abicheulichen Kerter und folge mir gum Altar.

Bertha. Bum Altar, Bourgognino? Jeht, in biefer Mitternachtoftunde? In biefem entfehlichen wuthenden Tumult, als wenn bie Welt aus ben Achfen ginge?

#### Verrina

tritt ungefehen berein und bseibt, ohne ju reben, am Gingange fichen.

Bourgognino. In biefer fcbinen, herrlichen Racht, wo gang Genna feine Freiheit feiert, wie ben Bund ber Liebe. Dieß Schwert, noch roth vom Eprannenblut, foll mein hoch zeitschmud feyn. Diefe Sand, noch warm von der helbenthat,

foll ber Priefter in die beinige filgen. Furchte nichts, meine Liebe, und begleite mich in die Airche.

(Berrina fommt naber, tritt amifden beibe und umarmt fie.)

Verrina. Gott fegne end, meine Rinber!

Bertha und Bourgognina qu feinen Fußen fallenb). O mein Bater !

Verring (legt feine Sande auf beibe — Paufe — darauf wendet er fich seterlich ju Bourgognino). Bergiß nie, wie thener du fie erwerben mußtest! Bergiß nie, daß deine Che so-att ist, als Genua's Freiheit. Wit Ernst und Sobeit sich, ju-Bertha wendend.) Du bist des Berring Tochter und bein Mann hat den Eprannen erschlagen. (Rach einigem Stillschweigen windt er ihnen, ausgusehen, und sagt mit Bettemmung) Der Priester erwartet ench.

Vertha und Vourgognius (jugleich). Wie, mein Bater, Sie wollen und nicht babin folgen?

Verrin a (febr ernftbaft). Dorth in ruft mich eine furchtbare Pflicht; mein Gebet wird ench folgen. (Man bort Trompeson und Pauten und Treubengefehret von ferne). Renuft bu bieß Jandpon?

Baurgognino. Man wird den Fiesco jum herzog-ausrufen. Der Pobel vergottert ihn und brachte ihm lammend den Purpur; der Abel fab mit Entseben zu und konnte nicht nein fagen.

Verrina (lacht mit Bitterfeit). Allfo fiehft bu, mein Sobn, ich muß eilends fort und ber Enke fepn, ber bem neuen Monarchen ben Eib ber Hulbigung leiftet.

Dourgognino (batt ihn erfchroden). Bad wollen Sie thun, ... 3ch begleite Gie.

Bertha (bangt fich angfille) an Bourgognino). Gott! was ift tas, Bourgognino? Borüber brutet mein Pater?

Verring. Mein Gobn, ich habe alle unfere Sabfeligfeiten

zu Goth gemacht und auf bein Schiff beingen laffen. Rimm beine Braut und steige unverzüglich an Bord. Bielleicht werdich nachtommen, vielleicht nicht mehr — Ihr segelt nach Marseille, und entsetignen sie umarmend — und Gott geleit encht

Burgognins (entfchloffen). Verrinta, ich bleibe; bie Gefahr

ift noch nicht aus:

perrina (fubrt ihm Bereiga ju). Stolzer, Unerfättlicher, tanble mit beiner Braut. De in en Ehrannen haft bu weggeschafft, überlaff mir ben meinigen. (Geben ab.)

### Munter- Aiefertti.

Steses etritt-bieig auf. Dibe. Gefolge:

Fieses: Wer warf bas Fener ein?

Bibo. Die Burg ift erobert.

Fieses. Wer warf bas Fener ein?

Dibn (winte bem Sefoige). Patrouillen nach bem Chater! (Einige geben.)

Fliers (10emig). Wollen fie mich zum Mordbrenner machen ? Gleich eilt mit Sprigen und Eimern! (Gefolge ab.) Aber Gianettino ist boch geliefert?

Bibs. Go fagt man:

Sieses (with). Sagt man nur? Ber fagt bas nur? gibo, bei Ihrer Efre, ifter entronnen?

Dib o (bedonnic). Wenn ich meine Angen gegen bie Ausfage eines Sbelmanne feben tann, fo lebt Gfanettino.

Sieses (auffahrend). Sie reben fich um ben Spate, Bibo!

Dibs. Roch einmal - 3ch fab ibn vor acht Minuten lesbenbig in gelbem Bufch und Scharlach berumgeben.

Fieses (außer Fassung). himmel und holle — Bibo! — den Bourgognino lass' ich um einen Kopf turger machen. Fliegen Sie, Bibo — Man soll alle Stadtthore sperren — alle Felouquen soll man zusammenschießen — so kaun er nicht zu Wasser davon — diesen Demant, Bibo, den reichsten in Genua, Lucca, Benedig und Pisa, — wer mir die Zeitung bringt: Gianettin ist todt — er soll diesen Demant haben. (2160 eilt ab.) Fliegen Sie, Bibo!

## Behnter Auftritt.

### Siesco. Sacco. Der Albhr. Soldaten.

Sacco. Den Mohren fanden wir eine brennende Lunte in ten Resulterbom werfen -

Fiesco. Deine Berratherei ging bir bin, weil fie mich traf. Auf Morbbrennereien ficht ber Strie. Fuhrt ihn ab, bangt ibn am Kirchthoc auf.

Mobr. Pfui! pfui! pfui! Das tommt mir ungefcidt - tagt fich nichts bavon megplaudern?

Fiesco. Michte.

Mahr (vertraulid). Schidt mich einmal gur Probe auf bie Galcere.

Sieses (winft ben Unbern). Bum Galgen.

Mobr (tropig). Go will ich ein Chrift merben!

Sieses. Die Rirche bedankt fich fur bie Blattern bes Beibenthums.

Mabr (fdmeidelnb). Schickt mich wenigstens befoffen in ble Ewigfeit!

Sieseo. Nüchtern.

Mobr. Aber bangt mich nur an feine driftliche Rirche.

Fiesco. Ein Mitter halt Bort. Ich versprach bir beinen eigenen Galgen.

Bacco (brummt). Richt viel Feberlefens, Beibe! Man hat

ned mehr ju thun.

Mohr. Doch — wenn halt allenfalls der Strick brache? — Fieses (jum Sacco). Man wird ihn doppelt nehmen.

Mahr (refignirt). So mag's febn — und der Teufel fann fich auf den Extrafall ruften. (216 mit Soldaten, die ihn in ets niger Entfernung aufhängen.)

## Gilfter Auftritt.

Fiesco. Leonore ericheint hinten im Scharlachmantel Signettino's.

Fiesco (wird fie gewahr, fahrt vor, fahrt jurud und murmett grimmig). Kenn' ich diefen Busch und Mantel? (Eitt naber, heftig,) Ich fenne ben Busch und Mantel! (Bubend, indem er auf sie sofiurzt und sie niederfabst.) Benn bn drei Leben haft, so steht wieder auf und mandle! (Leonore fallt mit einem gebrochenen Laut. Man hort einen Siegesmarsch. Trommeln, hörner und foboen.)

## Zwölfter Auftritt.

fieses. Caltagns. Sacco. Benturione. Dibs. Solbaten mit Mufft und Fahnen ireten auf.

Firs en ihnen entgegen im Erdumph. Genuefer — ber Burf ift geworfen — hier liegt ber Burm meiner Seefe — bie grafliche Koft meines Haffes. Hebet die Schwerter boch! Giasnettino!

Catragno: 1886 ich fomme, Ihnen gu fagen, buf' zwei Driftheffe von Genua Ihre Partet ergreifen und zu ben Fiedstifchen Fahnen fombren —

Dibo. Und burd mich ichiet Ihnen Berrina vom Abmiral-foiff feinen Gruß und die herrichaft über hafen und Meer —

Benturione. Und burch mich ber Gouverneur ber Stadt feinen Commanboftab unt bir Schliffel -

Saces. Und in mir wirft fich (indem er nieberfallt) ber große und tieine Rath ber Republit inicent vor feinen herrn und bittet fuffallig um Gnabe und Schonung —

Calcagns. Mich last ben Erften fenn, ber ben großen Sieger in feinen Mauern millommen heißt — Beil Ihnen — Senket bie Kabnen tief! — Bergog von Genua!

Alle (nehmen bie Gute ab). heil! heil bem Bergog von Genug! (Fabnenmarich)

Ficece (ftand bie gange Beit uber, ben Ropf in die Sand gefunden, in einer bentenden Stellung.)

Calcagno. Bolf und Senat stehen wartend, ihren gnabigen Oberherrn im Furstenornat zu begrußen — Erlauben Sie und, burchlauchtigster Herzog! Sie im Triumph nach ber Signoria zu fuhren!

Fiesco. Erlaubt mir erft, daß ich mit meinem herzen mich abfinde — Ich mußte eine gewiffe theure Person in banger Uhnung zurudlassen, eine Person, die die Glorie dieser Nacht mit mir theilen wird. (Gerührt zur Geseuschaft.) habt die Gute und begleitet mich zu eurer liebenswürdigen herzogin! (Er will aufbrechen.)

Calcagns. Soll ber meuchelmbrberifche Bube bier liegen : und feine Schanbe in biefem Bintel verhehlen?

Benturione. Stedt feinen Ropf auf eine Bellebarbe.

Dibs. Last feinen zerriffenen Rumpf unfer Pflafter febren. (Man leuchtet gegen ben Leichnam.)

Caleagus (ericoreden und etwas leife). Schaut her, Senuefer! Das ift bei Gott tein Gianettinogeficht. (Mue feben fiarr auf die Leiche.)

Fieses (batt fill, wirft von der Seite einen forschenden Blid darauf, den er farr und langsam unter Berzerrungen jurudziebt). Rein, Teufel — nein, das ist tein Sianettinozesicht, hämischer Teufel! (Die Augen berumgerollt.) Genua mein, sagt ihr? mein? — (Sinaus wüthend in einem gräßlichen Schret.) Spiegelsechteret der Hölle! Es ist mein Weib! (Sintt durchdonnert zu Boden. Berschworne stehen in todter Pause und schauervollen Gruppen.)

Fiesen (matt ausgerichtet mit dumpfer Stimme). Hab' ich mein Beib ermorbet, Genueser? — Ich beschwöre euch, schieltnicht so geisterbleich auf dieses Spiel der Natur — Gott sep gezlobt! Es gibt Schickale, die der Men sch nicht zu fürchten hat, weil er nur Mensch ist. Wem Gotterwollust versagt ift, dem wird keine Teuselqual zugemuthet — Diese Vertrung ware etwas mehr. (Wit schrechafter Beruhlgung.) Genueser, Gott sep Dant! es kann nicht sevn.

## Dreizehnter Auftritt.

#### Worige. Arabella tomme jammernb.

Arabella. Mögen fie mich umbringen, was hab' ich auch jeht noch ju verlieren? — Sabt Erbarmen, ihr Manner — hier verließ ich meine gnabige Frau, und nirgends find' ich fie wieder.

Sieses (witt ihr naber mit leifer, bebenber Stimme). Leonore beißt beine gnabige Krau?

Arabella (frob). D baß Sie ba find, mein liebster, guter, gnabiger herr! — Burnen Sie nicht über une, wir konnten fie nicht mehr gurudhalten.

Sieses (garnt fie bumpfig an). Du Berhafte! von mas nicht?

Arabella. Daß fie nicht nachfprang -

Sieses (beftiger). Schweig! mobin fprang?

Arabella. Ind Gebrange -

fieses (wathend). Daß beine Junge jum Arokobil murbe ... Ihre Aleider?

Arabella. Gin fcarlachener Mantel -

Siese's (rafend gegen fie taumelnb). Geh' in ben neunten Rreis ber Bolle! — ber Mantel? —

Arabella. Lag bier an bem Boben -

Einige Verfdmerne (murmelnb). Gianettino marb hier ermorbet -

Sieses (tobesmatt jurudwankend ju Arabellen). Deline Frau ift gefunden. (Arabella gest angftvoll. Biedes fucht mit verdrehten Mugen im ganzen Areife herum, barauf mit leifer, schwebenber Stimme, die fiufenweis bis jum Toben fleigt.) Wahr ift's — mahr — und

ich bas Stichblatt bes unenblichen Bubenstücks. (Biebisch um fich hauend.) Eretet zuruck, ihr menschlichen Gesichter — Ah, (mit frechem Zähneblöden gen Simmet) hatt' ich nur seinen Weltbau zwischen biesen Jähnen — ich fühle mich aufgelegt, die ganze Natur in ein grinsendes Scheusal zu zerkraßen, bis sie ausslieht wie mein Schmerz. — (Bu den Andern, die bebend berumssehen.) Mensch! — wie es jeht dasteht, das erdarmliche Gesschlecht, sich segnet und selig preist, daß es nicht ist wie ich — Nicht wie ich! — (In hobse Beben hingefallen.) Ich allein habe den Streich — (Rascher, wilder.) Ich? Warum ich? Warum nicht mit mir auch diese? Warum soll sich mein Schmerz am Schmerz eines Mitgeschöpfes nicht stumpf reiben durfen?

Calcagns (furchtfam). Mein theurer Bergog -

Sieses (bringt auf ihn ein mit gräßlicher Freude). Ab, willtommen! Bier. Gott fer Dant! ift Giner, ben auch biefer Donner queticht! (Indem er ben Calcagno muthend in feine Arme brudt.) Bruder Berichmetterter! Bobl befomme bie Berbammnig! Sie ift tobt! Du baft fie auch geliebt! (Er gwingt ibn an ben Leichnam und brudt ihm ben Sopf bagegen.) Sie ift tobt! (Den flieren Blid in einen Bintel geheftet.) Ab, bag ich ftunbe am Thor ber Berbammnig, binunterschanen burfte mein Aug' auf bie manderlei Kolterichrauben ber finnreichen Solle, fangen mein Ohr gerknirschter Gunber Gewinfel - Ronnt' ich fie feben. meine Qual, mer weiß, ich truge fie vielleicht! (Mit Schauer jur Leiche gehend.) Mein Weib liegt hier ermord et - Rein, bas will wenig fagen! (Rachbrudlicher.) 3ch, ber Bube, habe mein Beib ermorbet - D pfui, fo etwas fann bie Solle fanm fibeln - Erft wirbelt fie mich funftlich auf ber Freude lettes glatteftes Schwindelbach, fcmast mich bis an die Schwelle bes Simmels - und bann binunter - bann - o fonnte mein Obem die Deft unter Seelen blafen - bann - bann ermord' ich mein Belb — Nein! ihr Big ist noch feiner — bann übereilen sich (verächtlich) zwei Augen, und (mit schrecklichem Nachbruck) ich ermorde — mein Beib! (Beisend lächelnb.) Das ist ein Meisterstuck!

(Aue Berichwornen hangen gerührt an ihren Baffen. Einige wischen Ehranen aus ben Augen. Paufe.)

ficscs (erfchredt und filler, indem er im Girtel berum blidt). Soludat bier Jemand? - Ja, bei Gott, bie einen Rurften murgten, meinen! (In fillen Somer gefomolien.) Mebet! weint ihr über diesen Sochverrath bes Todes ober weint ibr über meines Seiftes Demmenfall! (In ernfier, rubrender Stellung por ber Tobten verweilend.) Bo in marme Ebranen felfenharte Morber fcmelgen, fluchte Riedco's Bergweiflung! (Sinte weinend an ihr nieber.) Leonore, vergib - Reue gurnt man bem Simmel nicht ab. (Weich mit Wehmuth.) Jahre porque, Leonore, genoß ich bas Reft einer Stunde, mo ich ben Senuefern ihre Bergogin brachte - Die lieblich verschamt fab ich icon beine Bangen errotben, beinen Bufen wie fürftlich foon unter bem Gilberffore fcwellen, wie angenehm beine lifpelnde Stimme ber Entzudung verfagen! (Lebhafter.) Sa! wie beraufdend mallte mir icon ber ftolge guruf ju Ohren, wie fpiegelte fic meiner Liebe Eriumph im verfinfenden Reibe! -Leonore - bie Stunde ift gefommen - Genua's Bergog ift bein Riedco - und Genua's ichlechtefter Bettler befinnt fic. feine Berachtung an meine Qual und meinen Scharlach au vertaufden - (Rubrenber.) Gine Gattin theilt feinen Gram mit wem tann ich meine Berrlichfeit theilen? (Er weint heftiger und verbirgt fein Geficht an ber Leiche. Rubrung auf allen Gefichtern.)

Calcagns. Es war eine treffliche Dame.

Bibo. Daß man boch ja ben Trauerfall dem Bolte noch

verschweige. Er nahme ben Unsrigen ben Muth und gab' ihn ben Feinden.

Fieses (fiebt gefaßt und seft auf). Höret, Genueser! — bie Borschung, versteh' ich ihren Wint, schlug mir diese Wunde nur, mein herz für die nahe Größe zu prüsen. — Es war die gewagteste Probe — jest fürcht' ich weder Qual, noch Entzüden mehr. Kommt! Gen ua er warte mich, saget ihr? — Ich will Genua einen Fürsten schenken, wie ihn noch seine Europäer sah — Kommt! dieser unglücklichen Fürstin will ich eine Töbtenseier halten, daß das Leben seine Andeter verlieren und die Berwesung wie eine Braut glänzen soll — Jest folgt eurem Herzog! (Geben ab unter Fahnenmarsch.)

## Vierzehnter Auftritt.

## Andreas Poria. Somellins.

Andreas. Dort jauchgen fie bin.

Somettin. Ihr Glud hat fie berauscht. Die Thore find blofgegeben. Der Signoria wälzt fich Alles zu.

Andreas. Rur meinem Reffen icheute bas Rof. Mein Reffe ift tobt. horen Sie, Lomellino -

Somellin. Bas? noch? noch hoffen Sie, Sergog?

Andreas (ernft.) Bittere bu für bein Leben, weil bu mich Bergog fpotteft, wenn ich auch nicht einmal hoffen barf.

Sometlin. Gnabigfter herr — eine braufenbe Nation liegt in ber Schale Fiesco's — Bas in ber Iprigen?

Andreas (groß und warm). Der Simmel!

Somettin (bamito bie Achfein judenb). Seitbem bas Pulver erfunden ift, campiren bie Engel nicht mehr.

Andreas. Erbärmlicher Affe, ber einem verzweifelnden Grantopf seinen Gott noch nimmt! (Ernft und gebietend.) Geb'! mache bekannt, daß Andreas noch lebe — Andreas, sagst du, ersuche seine Kinder, ihn doch in seinem achtzigsten Jahre nicht zu den Ausländern zu jagen, die dem Andreas den Flor seines Vaterlandes niemals verzeihen wurden. Sag' ihnen das, und Andreas ersuche seine Kinder um so viel Erde inseinem Vater-lande für so viel Gebeine.

Komellin. Ich gehorsame, aber verzweisse. (Will gesen.) Andreas. Hore! und nimm biese eisgraue Haarlode mit — Sie war die leste, sagst du, auf meinem Haupt und ging los in der dritten Jannernacht, als Genua lostis von meinem Herzen, und habe achtzig Jahre gehalten, und habe den Kahltop verlassen im achtzigsten Jahr — die Haarlode ist murbe, aber doch start genug, dem schlanken Jungling den purpur zu knupsen. (Er gebt mit verhährem Gesicht. Lomeuln eite in eine entgegengesehte Gase. Wan bort ein tumultuarisches Freudengeschrei unter Orommeten und Wauten.)

## Fünfzehnter Auftritt.

Verring vom Safen. Bertha und Bourgognins.

Verrina. Man jauchst. Wem gilt bas?

Bourgognino. Sie werben ben Fiesco jum Bergog aus-

Vertha (fomlegt fic angfilic an Bourgognino). Mein Bater ift fürchterlich, Schpio!

Verrina. Lagt mich allein, Rinder! - D Genua! Genua! Bourg og nino. Der Poblel vergottert ihn und forberte

wiehernd ben Purpur. Der Abel fah mit Entfeten ju und

burfte nicht nein fagen.

Verrina. Mein Sohn, ich habe alle meine habfeligkeiten zu Gold gemacht und auf bein Schiff bringen lassen. Rimm deine Frau und slich inverzuglich in See. Vielleicht werd' ich nachtommen. Vielleicht — nicht mehr. Ihr segelt nach Marseille, und "(schwer und gepreßt sie umarmend) Gott geleit' euch! (Schnell ab.)

Dertha. Um Gotteswillen! Borüber brutet mein Bater?

Maurgognino. Berftanbft bu ben Bater?

Bertha, Rlieben! o Gott! flieben in ber Brautnacht!

Bourgognino. So fprach er - und wir gehorchen. (Beibe geben nach bem Safen.)

## Sechzehnter Auftritt.

Berrina. Siesco im bergoglichen Schmud.

(Beibe treffen auf einanber.)

Fieses. Berring! Ermunicht. Eben war ich aus, bich au fuchen.

Derring. Das mar auch mein Gang.

Fienca. Mertt Berring teine Beranderung an seinem Freunde?

verring (jurudgehalten). 3ch muniche feine.

fiesea. Aber fiebft bu auch teine?

Verrina (obne ihn angufeben). 3ch hoffe, nein!

Siesca. 3ch frage, findeft du feine?

Berring (nach einem flüchtigen Blid). 3ch finbe feine.

Fieses. Run, siehst du, so muß es doch wahr sepn, daß die Gewalt nicht Eprannen macht. Seit wir und beibe ver-

Hefen, bin ich Genna's herzog geworben, und Verrina (indemer ihn an die Bruft drückt) findet meine Umarmung noch feurig, wie sonst.

Verrina. Desto schlimmer, daß ich fle froflig erwiederm muß; der Anblic der Majestat fällt wie ein schneidendes Messer zwischen mich und den Herzog! Johann Ludwig Fiesco besaß Länder in meinem Herzen — jeht hat er ja Genua erobert; und ich nehme mein Eigenthum zuruck.

Sieses (betreten). Das wolle Gott nicht! Für ein Bergog= thum ware ber Preis zu jubifch.

Verrina (murmett bufter). hum! Ift benn etwa bie Freisheit in ber Dobe gefunten, bag man dem Ersten dem Besten Republiken um ein Schandengelb nachwirft.

fieses. (beist bie Lippen jufammen). Das fag' bu niemand, als bem Fiesco

Verrina. D naturlich! ein vorzuglicher Ropf muß es fepu, von dem die Wahrheit ohne Ohrfeige wegtommt — aber Schade! ber verschlagene Spieler hat's nur in einer Karte versehen. Er calculirte das ganze Spiel des Neides, aber der raffinirte Wisling ließ zum Unglud die Patrioten ans. (Sehr bedeutend.) hat der Unterdrucker der Freiheit auch einen Kniff auf die Jüge der römischen Tugend zurückbelalten? Ich schwor'es beim lebendigen Gott, eh' die Nachwelt meine Gebeine aus dem Kirchhof eines Herzogthums gräbt, soll sie auf dem Rade sie zusammenlesen!

Sieses (nimmt ihn mit Sanfimuth bei ber Sand). Auch nicht, wenn ber herzog bein Bruber ift? wenn er fein gurftenthum nur zur Schahlammer feiner Bohlthatigfeit macht, bie bis jeht bei feiner hausbalterifchen Durftigfeit betteln ging? Berring, auch bann nicht?

Verrina. Auch bann nicht - und ber verschentte Ranb

hat noch teinem Dieb von dem Galgen geholfen. Ueberbieß ging diese Großmuth bei Berrina sehl. Meinem Mitburger tonnt' ich schon erlauben, mir Gutes zu thun — meinem Mitburger hofft' ich's wett machen zu tonnen. Die Geschente eines Fürften sind Gnabe — und Gott ist mir gnabig.

Fieses (argerlich). Bollt' ich boch lieber Italien vom Atlantenmeer abreifen, ale biefen Starrtopf von feinem Babu,

Verrina. Und abreißen ist boch sonft beine schlechtefte Runft nicht, bavon weiß bas Lamm Republit zu erzählen, bas bu bem Wolf Doria aus bem Rachen nahmst — es selbst aufzufressen. — Aber genug! Nur im Borbeigeben, herzog, sage mir, was verbrach benn ber arme Teufel, ben ihr am Jesuiterbom auflnupftet?

Siesco. Die Canaille gunbete Genua av.

Verrina, Aber boch bie Gefete ließ bie Canaille noch gang?

fieses. Berrina brandichast meine Freundschaft.

Verrina. Hinweg mit der Freundschaft! Ich sage dir ja, ich liebe dich nicht mehr; ich schwöre dir, daß ich dich baffe — haffe wie den Burm des Paradieses, der den ersten falsschen Burf in die Schöpfung tbat, worunter schon das fünfte Jahrtausend blutet — hore, Fiesco — nicht Unterthan gegen Herrn — nicht Freund gegen Freund, Mensch gegen Wensch red' ich zu dir. (Scharf und bibig.) Du hast eine Schande begangen an der Majestät des wahrhaftigen Gottes, daß du dir die Eugend die Hande zu deinem Bubenstud sühren und Genua's Patrioten mit Genua Unzucht treiben ließest — Fiesco, wär' auch ich der Redlichdumme gewesen, den Schalk nicht zu merken, Fiesco! bei allen Schauern der Ewigkeit, einen Strick wollt' ich drehen aus meinen eigenen Gedarmen, und mich erdrosseln, daß meine sliehende Seele in gichtrischen

Schaumblasen bir juspriben sollte. Das fürfliche Schelmenstud brudt wohl bie Goldwage menschlicher Sunden entzwei, aber du hast den himmel genedt, und den Proces wird das Weltgericht führen.

(Fiesco erflaunt und mißt ibn fprachlos mit großen Mugen.)

Verrina. Besinne bich anf teine Antwort. Jest sind wir fertig. (Rach einigem Auf: und Medergeben.) herzog von Genua, auf ben Schiffen best gestrigen Eprannen lernt' ich eine Gattung armer Geschöpfe tennen, die eine verjährte Schuld mit jedem Auderschlage wiedertauen und in den Ocean ihre Epranen weinen, der wie ein reicher Mann zu vornehm ist, sie zu zählen — Ein guter Fürst eröffnet sein Regiment mit Erbarmen. Bolltest du dich entschließen, die Galeerenstlaven zu erlösen?

Sieses (fcarf). Sie fepen bie Erftlinge meiner Tyrannei - Beb' und verfündige ihnen allen Erfofung !

Verrina. So machft bu beine Sache nur halb, wenn bu ihre Frende verlierst. Bersuch' es und geh' selbst. Die grosen herren sind so selten babei, wenn sie Boses thun; sollen sie auch das Gute im hinterhalt stiften? — Ich bachte, ber berrog mare für keines Bettlers Empfindungen au groß.

Fiesca. Mann, du bift ichrealich, aber ich weiß nicht, warum ich folgen muß. (Beibe geben bem Reere ju.)

Verrina (batt fille, mit Wehmuth). Aber, noch einmal umarme mich, Fiesco! hier ist ja Niemand, der den Berrina weinen sieht und einen Fursten empfinden. (Er drückt ihn innig.) Gewiß, nie schlugen zwei größere herzen zusammen; wir liebten und doch so brüderlich warm — (heftig an Fiedeo's halse weinend.) Fiesco! Fiesco! du raumst einen Plat in meiner Brust, den das Menschengeschlecht, dreisach genommen, nicht mehr besehen wird.

Ficses (febr gerabrt). Gep - mein - Freund!

Verrina. Wirf diesen hablichen Purpur weg, und ich bin's — Der erste Fürst war ein Morder, und subrte den Purpur ein, die Fleden seiner That in dieser Blutfarbe zu verpearen — Hote, Fieden — ich bin ein Ariegemann, verstehe mich wenig auf nasse Wangen — Fieden — das sind meine ersten Thranen — Wirf diesen Purpur weg!

Siesco. Schweig!

Ve'rrina (beftiger). Fiedeo — laff' hier alle Kronen blefes Planeten gum Preis, bort gum Popang all seine Foltern legen, ich soll knieen vor einem Sterblichen — ich werde nicht knieen — Fiedeo! (indem er niederfallt) es ist mein erster Aniefall — Wirf diesen Purpur weg!

Sieses. Steh' auf und reize mich nicht mehr!

Verrina (entschloffen). Ich steh' auf, reize bich nicht mehr! (Sie fieben auf einem Brett, bas zu einer Galeere führt.) Der Fürst bat ben Bortritt. (Geben über bas Brett.)

Fieses. Was gerrft bu mich am Mantel? — er fällt! Verrina (mit fürchterlichem Sobne). Run, wenn ber Purpur

fallt, muß auch ber herzog nach! (Er flurgt ibn ins Meer.) Siescs (ruft aus ben Bellen). Silf, Genua! Silf! Silf beinem Bergog! (Gintt unter.)

# Siebenzehnter Auftritt.

Calcagns. Sacco. Dibs. Benturione. Verschworne,

Calcagna (foreit). Fiedco! Fiedco! Andreas ift zuruck, halb Genua fpringt dem Andreas zu. Wo ist Fiedco?
Verrina (mit festem Lon). Ertrunten!
Denturione. Antwortet die holle oder das Collhaus?
Verrina. Ertränkt, wenn das hubscher lautet — Ich gehe zum Andreas.

(Mue bleiben in farren Gruppen fieben. Der Borhang fallt.)

# Cabale und Liebe.

Ein burgerliches Trauerspiel.

### Perfonen.

Prafibent von Balter, am hof eines deutschen Fürsten. Ferbinand, sein Sohn, Major.
Sofmarschall von Kalb.
Laby Milford, Favoritin des Fürsten.
Burm, Saubsecretär des Prasidenten.
Miller, Stadtmusstant, oder, wie man sie an einigen Orten nennt,
Kunftpfeifer.
Deffen Frau.
Louise, bessen Lochter.

Sophie, Rammerjungfer ber Laby. Ein Rammerbiener bes Fürften.

Berichiebene Rebenperfonen.

# Erfter Akt.

## Erfte Scene.

Bimmer beim Mufifus.

Miller fiehr eben vom Seffel auf und fiellt fein Bioloncell auf die Seite. Un einem Tifch fist fran Millerin noch im Nachtgewand und trinft Raffee.

Miller (schnell auf: und abgebend). Einmal für allemal! Der Handel wird ernsthaft. Meine Tochter tommt mit dem Baron ins Geschrei. Mein Haus wird verrufen. Der Praffbent bekommt Wind, und — turz und gut, ich biete dem Junter aus.

frau. Du haft ibn nicht in bein Saus geschwaht — hast ibm beine Cochter nicht nachgeworfen.

Miller. Hab' ihn nicht in mein haus geschwaht — hab' ihm's Mabel nicht nachgeworsen; wer nimmt Notiz bavon? — Ich war herr im hause. Ich hatte meine Cochter mehr coram nehmen sollen. Ich hatt' dem Major beffer auftrumpfen sollen — ober hatt' gleich alles Seiner Ercellenz, dem herrn Papa, steden sollen. Der junge Baron bringt's mit einem Bischer hinaus, das muß ich wissen, und alles Wetter kommt über den Seiger.

Frau (fctarft eine Taffe aus). Poffen! Geschwäh! Bas tann über bich tommen? Wer tann dir was anhaben? Du gehst deiner Profession nach und raffit Scholaren zusammen, wo sie zu triegen sind.

Miller. Aber, sag' mir boch, mas wird bei bem gangen Commerz auch heraussommen? — Rehmen kann er das Mabel nicht — Bom Nehmen ist gar die Rede nicht, und zu einer — daß Gott erbarm'? — Guten Morgen! — Gelt, wenn so ein Musje von sich da und dort, und dort und hier schon herumbeholsen hat, wenn er, der henter weiß, was alles? geldst hat, schmedt's meinem guten Schlucker freilich, einmal auf suß Wasser zu graben. Sib dn Acht! gib dn Acht! und wenn du aus jedem Astloch ein Auge streckest und vor jedem Blutstropsen Schildwache ständest, er wird sie, dir auf der Nase, beschwahen, dem Madel eins hinsehen, und führt sich ab, und das Madel ist verschimpsiet auf ihr Lebenlang, bleibt siehn, oder hat's Handwert verschmedt, treibi's fort, (die Faust ver die Siten) Lesus Ehristus!

frau. Gott behut' und in Gnaben!

Miller. Es bat sich zu behuten. Worauf kann so ein Windfuß wohl sonst sein Absehen richten? — Das Madel ist schön — schlank — führt seinen netten Fuß. Unterm Dach mag's aussehen wie's will. Darüber gust man bei euch Beibsleuten weg, wenn's nur der liebe Gott par terre nicht hat sehlen lassen — Stöbert mein Springinsseld erst noch dieses Capitel aus — heh! da geht ihm ein Licht auf, wie meinem Nodney, wenn er die Witterung eines Franzosen kriegt, und nun mussen alle Segel drau und drauf los, und — ich verdent's ihm gar nicht. Mensch ist Mensch. Das muß ich wissen.

fran. Sollteft nur bie munderhubichen Billeter auch lefen,

bie ber gnabige herr an beine Lochter alle foreiben thut. Guter Gott! ba fieht man's ja sonnentlar, wie es ihm pur um ihre schone Seele zu thun ist.

Miller. Das ift die rechte Sohe! Auf ben Sad ichlägt man, ben Efel meint man. Wer einen Gruß an das liebe Fleisch zu bestellen hat, darf nur das gute herz Boten geben laffen. Wie hab' ich's gemacht? hat man's nur erst so weit im Reinen, daß die Gemuther topp machen, wutsch! nehmen die Korper auch ein Exempel; das Gesind macht's der herrischaft nach, und der silberne Mond ist am Ende nur der Auppler gewesen.

frau. Sieh boch nur erft bie prächtigen Bucher an, bie ber herr Major ins haus geschafft haben. Deine Lochter betet anch immer braus.

Miller (pfeift). Sui ba! Betet! Du haft ben Bis ba-Die roben Rraftbruben der Ratur find Ihro Gnaden gartem Mafronenmagen noch zu bart - Er muß fie erft in ber bollischen Bestilengfüche ber Belletriften funftlich auffochen laffen. Ins Reuer mit bem Quart! Da faugt mir bas Mabel - weiß Gott, was für? - überhimmlifche Alfangereien ein. das lauft dann wie fpanische Muden ins Blut und wirft mir bie Sandvoll Christenthum noch gar auseinander, bie ber Bater mit Inapper Woth fo noch aufammenbielt. Ind Keuer. fag' ich! Das Mabel fest fich alles Teufelsgezeutg in ben Ropf: über all bem Berumfcmangen in ber Schlaraffenwelt finbet's sulent feine Seimath nicht mehr, vergist, fchaut fich, daß fein Bater Miller ber Geiger ift, und verschlägt mir am End' einen wadern ehrbaren Sowiegerfobn, ber fich fo warm in meine Runbschaft bineingeset batte - - Rein! Gott verdamme mich! (Er fpringt auf, bibig). Gleich muß bie Paftete auf ben Berb, und bem Major - ja ja, bem Major will Schillers fammtl, Wert II. 22

ich weisen, wo Meister Zimmermann bas Loch gemacht hat. (Er will fort.)

frau. Sep artig, Miller! Bie manchen schonen Gro-fchen haben uns nur bie Prafenter - -

Miller (fommt jurud und bleibt vor ihr stehen). Das Bluts geld meiner Tochter? — Schier dich zum Satan, insame Aupplerin. Eh' will ich mit meiner Seig' auf den Bettel herzunziehen und das Concert um mas Warmes geben — eh' will ich mein Violoncello zerschlagen und Mist im Sonanzboden sühren, eh' ich mir schmeden lasse von dem Seld, das mein einziges Kind mit Seel' und Seligkeit abverdient. Stell' den vermaledeiten Kaffee ein und das Tabakschunpfen, so brauchst du deiner Tochter Gesicht nicht zu Markt zu treiben. Ich hab' mich satt gefressen und immer ein gutes hemd auf dem Leibe gehabt, eh' so ein vertrakter Tausendsafa in meine Stude geschmedt bat.

gran. Nur nicht gleich mit ber Thur ins haus! Bie bu boch ben Augenblick in Fener und Flammen stehst! 3ch sprech' ja nur, man muff' ben herrn Major nicht bisguschtturen, weil Sie bes Prafibenten Sohn find.

Miller. Da liegt ber haas im Pfeffer. Darum, just eben darum muß die Sach' noch heut' auseinander! Der Prasident muß es mir Dant wissen, wenn er ein rechtschaffener Bater ist. Du wirst mir meinen rothen pluschenen Rock ausedursten, und ich werde mich bei Seiner Ercellenz anmelbem lassen. Ich werde sprechen zu Seiner Ercellenz: Dero Herre Sohn haben ein Aug' auf meine Tochter; meine Tochter ist zu schlecht zu Dero Herrn Sohnes Frau, aber zu Dero Herrn Sohnes Hure ist meine Tochter zu tostbar, und damit basta!

3ch beise Miller.

## Bweite Scene.

### Secretar Wurm. Die Vorigen.

frau. Ach! guten Morgen, herr Sefertare! hat man auch wieber einmal bas Bergnugen von Ihnen?

Wurm. Meinerseits, meinerseits, Frau Base! Bo eine Cavaliersgnade einspricht, kommt mein burgerliches Vergnügen in gar teine Rechnung.

Frau. Bas Sie nicht fagen, herr Selertare! Des herrn Majore von Walter hohe Guaben machen und wohl je und je bas Blasser; boch verachten wir darum Niemand.

Miller (verbriefild). Dem herrn einen Seffel, Frau! Wollen's ablegen, herr Landsmann?

Wurm (legt but und Stod weg, fest fic). Nun! nun! und wie befinden fich denn meine Jufunftige — oder Gewesene?

— Ich will doch nicht hoffen — friegt man fie nicht zu sehen

— Mamsell Louisen?

frau. Danten ber Nachfrage, herr Selertare? Aber meine Tochter ift boch gar nicht hochmuthig.

Miller (årgerlich, fibst fie mit bem Ellenbogen). Beib!

Frau. Bedauern's nur, daß sie die Ehre nicht haben kann vom herrn Sekertare. Sie ist eben in die Meg, meine Tochter.

Wurm. Das freut mich! freut mich! Ich werd' einmal eine fromme, driftliche Frau an ihr haben!

Frau (låchelt bummebornebm). Ja - aber herr Sefertare - Miller (in fichtbarer Berlegenheit, kneipt fie in bie Ohren). Beib!

fran. Benn Ihnen nufer Saus fonft irgendwo bienen taun, - mit allem Bergungen, herr Sefertare -

Wurm (macht falfche Augen). Souft irgendwo! Schonen Dant! Schonen Dant! - Bem! bem! hem!

Frau. Aber - wie ber herr Selertare felber bie Gin: ficht werben baben -

Milter (voll Born feine Frau vor ben hintern fiosend). Beib! frau. Gut ift gut, und beffer ift beffer, und einem einzigen Rinde mag man doch auch nicht vor feinem Glud fevn. (Baurich, fiols.) Sie werden mich ja doch wohl merten, herr Setertare?

Wurm (rudt unruhlg im Seffel, trast binter ben Ohren und gupft an Manschetten und Jabot). Merten? Nicht boch — D ja — Die meinen Sie benn?

Frau. Nu - nu - ich bachte nur - ich meine, (bufiet) weil eben halt der liebe Gott meine Tochter barbu gur gnabigen Madam' will haben -

Wurm (fabrt vom Stubl). Das fagen Sie ba? Bas?

Miller. Bleiben figen! Bleiben figen, herr Secretarius! Das Weib ist eine alberne Gans! Wo foll eine gnabige Madam' herkommen? Was für ein Cfel stredt sein Langohr aus biesem Geschwäße?

Frau. Schmahl' bu, so lang bu willst. Was ich weiß, weiß ich — und was der Herr Major gesagt hat, das hat er gesagt.

Miller (ausgebracht, springt nach der Seige). Willst du bein Maul halten? Willst das Violoncell am Hirnsasten wissen? — Was kannst du wissen? — Was kann er gesagt haben? — Kehren sich an das Seklatsch nicht, Herr Vetter! — Marsch du, in beine Küche! — Werden mich doch nicht für des Dummstops leiblichen Schwager halten, daß ich obenaus wolle mit dem Madel! Werden doch das nicht von mir denken, Herr Secretarius!

wurm. Auch hab' ich es nicht um Sie verbient, herr

Musikmeister! Sie haben mich jederzeit den Mann von Wort seben lassen, und meine Ansprüche auf Ihre Tochter waren so gut als unterschrieden. Ich habe ein Amt, das seinen guten Haushälter nähren kann; der Präsident ist mir gewogen; an Empfehlung kann es nicht fehlen, wenn ich mich höher pousskren will. Sie seben, das meine Absüchten auf Mamsell Louisen ernsthaft sind, wenn Sie vielleicht von einem adeligen Windbeutel berumgebolt —

Frau. herr Sefertare Wurm! mehr Respect, wenn man bitten barf -

Milter. Halt du bein Maul, sag' ich — Laffen Sie es gut sepn, Herr Vetter! Es bleibt beim Alten. Was ich Ihnen verwichenen Herbst zum Bescheib gab, bring' ich heut' wieder. Ich zwinge meine Tochter nicht. Stehen Sie ihr an — wohl und gut, so mag sie zusehen, wie sie glücklich mit Ihnen wird. Schüttelt sie den Kopf — noch besser — in Gottes Namen, wollt' ich sagen — so steden Sie den Korb ein und trinken eine Boureille mit dem Vater. — Das Mädel muß mit Ihnen leben — ich uicht. — Warum soll ich ihr einen Mann, den sie nicht schwecken kann, aus purem klarem Eigensinn an den Hals werfen? — daß mich der bose Feind in meinen eisgrauen Tagen noch wie sein Wildpret herumhetze — daß ich's in jedem Glas Wein zu sausen — in jeder Suppe zu fressen kriegte: du bist der Spihbube, der sein Kind ruinirt hat.

Frau. Und furz und gut — ich geb' meinen Confeuz absfolut nicht; meine Lochter ist zu was hohem gemunzt, und ich lauf' in die Gerichte, wenn mein Mann fich beschwahen läßt.

Miller. Billft bu Arm und Bein entzwei haben, Better- maul ?

Wurm (ju Millern). Ein vaterlicher Rath vermag bei ber

Cochter viel, und hoffentlich werben Sie mich fennen, herr Miller?

Mitter. Dag bich alle Sagel! 's Mabel muß Gie tennen. Bas ich alter Anafterbart an Ihnen abgude, ift just tein Freffen fur's junge naschhafte Mabel. 3d will Ihnen aufe haar bin fagen, ob Sie ein Mann furd Orchefter find - aber eine Beiber= feel' ift auch für einen Capellmeifter ju fpigig. - Und bann von ber Bruft meg, Berr Better - ich bin halt ein plumper geraber beutscher Rerl - für meinen Rath werden Sie fich aulest wenig bebanfen. 3d rathe meiner Tochter ju feinem - aber Gie migrath' ich meiner Tochter, Berr Secretarins! Laffen Sie mich ausreden. Ginem Liebhaber, ber ben Bater ju Gulfe ruft, trau' ich - erlauben Sie - feine boble Safelnuß zu. Ift er was, fo wird er fich fcamen, feine Talente burch biefen altmodischen Canal vor feine Liebste zu bringen - Sat er's Courage nicht, fo ift er ein Safenfuß, und fur ben find teine Louisen gewachsen - - Da! binter bem Rucken bes Baters muß er fein Gewerb an die Tochter bestellen. Machen muß er, bag bas Mabel lieber Bater und Mutter gum Teufel wunfcht, als ibn fabren lagt, - ober felber tommt, bem Bater gu Rufen fich wirft und um Gotteswillen ben ichwarzen gelben Lob ober ben Bergeinzigen ausbittet. - Das nenn' ich einen Rerl! das beißt lieben! und wer's bei bem Beibevolf nicht fo weit bringt, ber foll - - auf feinem Ganfetiel reiten.

Wurm (greift nach but und Stod, und jum 21mmer hinaus). Obligation, herr Miller!

Miller (gebt ibm langsam nach). Für wad? für wad? Saben Sie ja boch nichts genoffen, herr Secretarins! (Burudtommenb.) Nichts bort er und bin zieht er — Ift mir's boch wie Gift und Operment, wenn ich ben Feberfuchser zu Gesichte friege. Ein consiscirter widriger Kerl, als batt' ibn irgend ein Schleich-

bandler in die Welt meines Herrgotts hineingeschachert. — Die kleinen tucischen Mausaugen, — die Haare brandroth, das Kinn herauszequollen, gerade als wenn die Natur vor purem Sift über das verhunzte Stud Arbeit meinen Schlingel da angefast und in irgend eine Ecke geworfen hatte — Reinl eh' ich meine Tochter an so einen Schust wegwerfe, lieber soll sie mir — Gott verzeih' mir's!

Iran (fpudt aus, giftig). Der hund - aber man wirb

bir's Maul fauber balten!

Miller. Du aber auch mit beinem pestilenzialischen Junster! — Hast mich vorhin auch so in Harnisch gebracht. — Bist doch nie dummer, als wenn du um Gotteswillen gescheibt sepn solltest. Was hat das Geträtsch von einer gnädigen Madam' und beiner Tochter da vorstellen sollen? Das ist mir der Alte! Dem muß man so was an die Nase heften, wenn's morgen am Marttbrunnen ausgeschellt sepn soll. Das ist just so ein Musse, wie sie in der Leute Häusern herumriechen, über Keller und Koch räsonniren, und springt Einem ein nasenweises Wort übers Maul — Bumbs! haben's Fürst und Mätress' und Präsident, und bu hast das siedende Donners wetter am Halse.

### Dritte Scene.

Souise Millerin tommt, ein Buch in ber Sand. Vorige.

Louise (legt bas Buch nieber, geht ju Millern und brudt ihm bie fand). Guten Morgen, lieber Bater!

Miller (warm). Brav, meine Louife! - Frent mich, baß

bu fo fleißig an beinen Schöpfer bentft. Bleib' immer fo, und fein Arm wird bich halten.

Annife. D! ich bin eine fcwere Gunberin, Bater! - Bar er ba, Mutter?

dran. Wer, mein Rind?

Sonife. Ad! ich vergaß, daß es noch außer ihm Menschen gibt — Mein Kopf ist so wuste — Er war nicht ba? Walter?

Miller (traurig und ernftbaft). 3ch bachte, meine Louise hatte ben Ramen in ber Kirche gelaffen ?

Louise (nachdem fie ibn eine Zeitlang fiarr angeseben). 3ch versich' ibn, Bater — fühle bas Meffer, das er in mein Sezwissen sicher es kommt zu spat. — 3ch habe keine Ansbacht mehr, Bater — der Himmel und Ferdinand reißen an meiner Seele, und ich fürchte — ich fürchte — (Nach einer Pause.) Doch nein, guter Bater! Wenn wir ihn über dem Gemälbe vernachlässigen, findet sich ja der Kunstler am feinsten gelobt. — Wenn meine Freude über sein Meisterstuck mich ihn felbst übersehen macht, Bater, muß das Gott nicht ergöhen?

Miller (wirft fich unmutbig auf ben Stubi). Da haben wir's! bas ift bie Krucht von bem gottlofen Lefen!

Souise (tritt unrubig an ein Fenster). Wo er wohl jest ist? — Die voruehmen Fraulein, bie ihn sehen — ihn horen — — ich bin ein schlechtes, vergessenes Maden. (Erserickt an dem Wort und farzt auf ihren Bater zu.) Doch nein, nein! verzeih' er mir. Ich beweine mein Schickal nicht. Ich will ja nur wenig an ihn denten — das tostet ja nichts. Dieß bischen Leben — durft' ich es hinhauchen in ein leises, schmeichelndes Luftchen, sein Gesicht abzufühlen! — dieß Blumchen Jugend — — war' es ein Weilchen, und er träte darauf und es durfte bescheiden unter ihm sterben! Damit genügte mir, Vater! Wenn die

4

Mide in ihren Strahlen fich fonnet - tann fie bad ftrafen, bie ftolge, majeftatifche Sonne?

Miller (beugt fich geruhrt an bie Lehne bes Stuhls und bebect bas Geficht). Sore, Louise — bas Biffel Bobensag meiner Jahre, ich gab' es bin, hattest bu ben Major nie gesehen.

Fouise (erschrocken). Was fagt er ba? was? — Nein, er meint es anders, ber gute Bater. Er wird nicht wissen, daß Ferdinand mein ist, mir geschaffen, mir zur Freude vom Vater der Liebenden. (Sie siebt nachdenkend.) Als ich ihn das Erstemal sah — crascher) und mir das Blut in die Wangen stieg, froher jazten alle Pulse; jede Wallung sprach, jeder Athem lispelte: er ist's! — und mein Herz den Immermangelnden erkannte, bekräftigte: er ist's! — und wie das widerklang durch die ganze mitsreuende Welt! Damals — o damals ging in meiner Seele der erste Morgen auf. Tausend junge Gesühle schossen aus meinem Herzen, wie die Blumen aus dem Erdreich, wenn's Frühling wird. Ich sah keine Welt mehr, und doch besinn' ich mich daß sie niemals so schol war. Ich wußte von keinem Gott mehr, und doch batt' ich ihn nie so geliebt.

Miller (eilt auf fie ju, brudt fie wiber feine Bruft). Louise — theures — herrliches Kind — Nimm meinen alten murben Ropf — nimm Alles — Alles! — ben Major — Gott ist mein Zeuge — ich fann bir ibn nimmer geben. (Er gebt ab.)

Louise. Auch will ich ihn ja jest nicht, mein Bater! Dieser large Thautropse Zeit — schon ein Traum von Ferdinand trinkt ihn wollustig auf. Ich entsag' ihm für dieses Leben. Dann, Mutter, bann, wenn die Schranken des Unterschiedes einstürzen — wenn von uns abspringen all' die verhaßten Hilsen des Standes — Menschen nur Menschen sind — Ich bringe nichts mit mir, als meine Unschuld; aber der Bater hat ja-so oft gesagt, daß der Schmuck und die prächtigen Titel wohl-

feil werben, wenn Gott kommt, und die herzen im Preise fleigen. Ich werde dann reich sevn. Dort rechnet man Thräunen für Triumphe, und schone Gedanken für Ahnen au! Ich werbe dann vornehm sepn, Mutter! — Bas hatte er dann noch vor seinem Madchen voraus?

Frau (fibrt in bie Bibe). Louise! ber Major! Er springt über die Planke! Wo verberg' ich mich?

Souise (fangt an ju gittern). Bleib' fie boch, Mutter!

Arau. Mein Gott! wie fet' ich aus; ich muß mich ja framen! 3ch barf mich nicht vor Ceiner Gnaben fo feben laffen!

### Vierte Scene.

### Serdinand von Walter. Souife.

Er fliegt auf fie ju — fie finft entfarbt und matt auf einen Seffel — er bleibt vor ihr fieben — fie feben fich eine Beitlang fillicorveigend an Paufe.

Serdinand. Du bift blaf. Louife?

Louife (fiebt auf und faut ibm um ben Sale). Es ift nichte! nichte! Du bift ja ba. Es ift vorüber!

Serdinand (thre Sund nehmund und jum Munde fuhrend). Und liebt mich meine Louise noch? Mein herz in das gestrige, ift's auch das deine noch? Ich fliege nur her, will sehen, ob du beiter bift, und gehn und es auch senn — Du bift's nicht!

Souife. Doch, boch, mein Geliebter !

Serdinand. Rebe mir Bahrheit! Du bift's nicht! 3ch fchaue durch deine Seele, wie durch das flare Baffer biefes Brillanten. Geist auf feinen Ring.) hier wirft fich tein Bladden

auf, bas ich nicht mertte — tein Gebante tritt in bief Angeficht, ber mir entwischte! Was haft bu? Geschwind! Beis ich nur biefen Spiegel belle, so lauft teine Bolle über bie Belt! Bas bekummert bich?

Annife (fieht ihn eine Weile stumm und bedeutend an, bann mit Webmuth). Ferbinand! Daß bu boch wußtest, wie schon in biefer Sprache bas burgerliche Madchen fich ausnimmt. —

ferdinand. Was ist bas? (Befremdet.) Mabchen! Hore! wie tommst du auf bas? — Du bist meine Louise! Wer sagt dir, daß du noch etwas sepn solltest? Siehst du, Falsche, auf welchem Kaltsinn ich dir begegnen muß. Wärest du ganz nur Liebe für wich, wann hättest du Zeit gehabt, eine Verzgleichung zu machen? Wenn ich bei dir bin, zerschmilzt meine Vernunft in einen Blick — in einen Traum von dir, wenn ich weg bin, und du hast noch eine Klugheit neben deiner Liebe? Schäme dich! Jeder Augenblick, den du an diesen Kummer verlorst, war beinem Jüngling gestohlen.

Asuise (fast seine Sand, indem sie den Kopf schättelt). Du willst mich einschläsern, Ferdinand — willst meine Augen von diesem Abgrund hinweglocken, in den ich ganz gewiß flurzen muß. Ich seh' in die Jukunst — die Stimme des Nuhms — deine Entwurfe — dein Bater — mein Nichts. (Erschickt und lätz plopilch seine Sand sabren.) Ferdinand! Ein Dolch über dir und mir! Man trennt und!

Serdinand. Trennt und! (Er fpringt aus.) Woher bringst bu diese Ahnung, Louise? Trennt und? — Wer kann ben Bund zweier Herzen losen, ober die Toue eines Accords auseinander reißen? — Ich bin ein Ebelmann — Lass doch seben, ob mein Abelsbrief alter ist, als ber Ris zum unendlichen Weltall? ober mein Wappen gultiger, als die Handschrift bes Himmels in Louisens Angen: dieses Weib ist für diesen

Mann! — 3ch bin bes Prafibenten Sohn. Eben barum. Wer, als bie Liebe, tann mir bie Fluche versuben, bie mir ber Landeswucher meines Baters vermachen wird?

Souife. D wie fehr furcht' ich ihn - biefen Bater! -

Serbinand. 3ch fürchte nichts - nichts - ale bie Granzen beiner Liebe! Laff' auch Sinberniffe wie Gebirge amifchen und treten, ich will fie für Ereppen nehmen, und briber bin in Louisens Arme fliegen! Die Sturme bes wibrigen Soldfale follen meine Empfindung emporblafen. Gefahren werben meine Louife nur reigender machen. - Alfo nichts mehr von Rurcht, meine Liebe! 3ch felbft - ich will über bir wachen, wie der Bauberdrach über unterirdifchem Golbe - Mir vertraue bich ! Du brauchft teinen Engel mehr - 3ch will mich gwifchen bich und bas Schidfal werfen - empfangen für bich jebe Bunbe - auffaffen für bich jeden Tropfen aus dem Becher ber Frende - bie ibn bringen in der Schale ber Liebe. (Sie gartlich umfaffend.) An biefem Arm foll meine Louise burche Leben bupfen; iconer, als er bich von fich ließ, foll ber Simmel bich wieder haben und mit Bermunderung eingestehn, daß nur die Liebe bie lette Sand an Die Seelen legt. -

Couise (brudt ifn von fich, in großer Bewegung). Nichts mehr! Ich bitte bich, schweig! — Wußtest du — Lass mich — du weißt nicht, daß beine hoffnungen mein herz wie Furien anfallen.

(Bill fort.)

ferdinand thatt fie auf. Louife? Bie? Bas? Belde Aumanblung?

Souise. Ich hatte biese Traume vergessen und war gludlich — Jest! jest! von beute an — ber Friede meines Lebens ist aus — Wilde Wunsche — ich weiß es — werden in meinem Busen rasen. — Geh' — Gott vergebe dir's! — Du hast ben Feuerbrand in mein junges, friedsames herz geworfen,

and es wird nimmer, nimmer geloicht werden. (Sie fiurzt hinaus. Er folgt ihr fprachios nach.)

### Fünfte Scene.

Saal beim Prafibenten.

Per Prafident, ein Orbenotreus um ben Sale, einen Stern an ber Seite, und Berretar Wurm treten auf.

Prafibent. Gin ernfthaftes Attadement? Dein Sohn?
- Rein, Burm, bas macht er mich nimmermehr glauben!

Wurm. Ihro Ercelleng haben bie Gnade, mir ben Beweis an befehlen.

Prafibent. Daß er ber Burgercanaille ben hof macht — Flatterien fagt — auch meinetwegen Empfindungen vorplaudert — das find lauter Sachen, die ich möglich finde — verzeihlich finde — aber — und noch gar die Lochter eines Musikanten, fagt er?

wurm. Muftmeifter Millere Tochter.

Prafibent. Bubich? - 3mar bas verftebt fich.

Wurm (lebhaft). Das ichonfte Eremplar einer Blonbine, bie, nicht ju viel gefagt, neben ben erften Schonheiten bes hofes noch Rigur machen wurbe.

Prafibent (lacht). Er fagt mir, Wurm — er habe ein Ang' auf das Ding — das find' ich; — aber sieht er, mein lieber Burm — daß mein Sohn Sefihl für das Franenzimmer hat, macht mir Hoffnung, daß ihn die Damen nicht haffen werden. Er tann bei hof etwas durchseben. Das Madchen ist fcho u, fagt er; das gefällt mir an meinem Sohn, daß er Ge-

fc mad hat. Spiegelt er der Narrin solibe Abstoten vor — noch besser — so seh' ich, daß er Bit genug hat, in seinen Bentel zu lugen. Er kann Präsid ent werden. Seht er es noch dazu durch! — herrlich! das zeigt mir an, daß er Glud hat. — Schließt sich die Farce mit einem gesunden Enkel — unverzgleichlich! so trink' ich auf die guten Aspecten meines Stammbaums eine Bouteille Malaga mehr und bezahle die Scortationsestrafe für seine Dirne.

wurm. Alles, was ich muniche, 3hr' Erelleng, ift, baß Sie nicht nothig haben mochten, die Bouteille gu Ihrer Bersitrenung ju trinfen.

Prafivent (ernstaft). Wurm, bestinn' er sich, bas ich, wenn ich einmal glaube, haetnäckig glaube; rase, wenn ich zurnc — Ich will einen Spaß baraus machen, baß er mich auschehen wollte. Daß er sich seinen Nebenbuhler gern vom Hals geschafft batte, glaub' ich ihm herzlich gern. Da er meinen Sohn bei bem Mab ch en auszustechen Nube haben möchte, soll ihm der Nater zur Fliegenklatsche dienen, das sind' ich wieder begreistich — und daß er einen so herrlichen Ansab zum Schelmen hat, entzückt mich sogar — Nur, mein lieder Burm, muß er mich nicht prellen wollen. — Nur, versteht er mich, muß er den Pfiss nicht bis zum Einbruch in meine Grundsähe treiben!

Wurm. Ihro Ercellenz verzeihen! Benn auch wirklich — wie Sie argwohnen — bie Gifersucht hier im Spiele fenn follte, so ware fle es wenigstens nur mit ben Augen und nicht mit ber Junge.

Prafibent. Und ich bachte, sie bliebe gang weg. Dummer Teufel, was verschlagt es benn ihm, ob er bie Karolin frisch aus ber Munge ober vom Bantier betommt. Erbst' er sich mit bem hiefigen Abel — wissentlich ober nicht — bei uns

wird felten eine Mariage geschloffen, wo nicht wenigstens ein balb Duzend ber Gafte — ober ber Auswarter — das Parabies des Brautigams geometrisch ermeffen tann.

Wurm (verbeugt fich). 3ch mache hier gern ben Burgeresmann, gnabiger Berr!

prafibent. Ueberdieß kann er mit nachstem bie Freude haben, seinem Achenbuhler den Spott auf die schönste Art heimsgugeben. Eben jest liegt der Anschlag im Cabinet, daß, auf Antunft ber neuen Herzogin, Lady Milford, zum Schein den Abschied erhalten und, den Betrug vollfommen zu machen, eine Berbindung eingehen soll. Er weiß, Wurm, wie sehr sich mein Ansehen auf den Einstuß der Lady stüte — wie überhaupt meine machtigsten Springsedern in die Wallungen des Fürsten hineinsspielen. Der Herzog sucht eine Partie für die Milford. Ein Anderer kann sich melden — den Kauf schließen, mit der Dame das Vertrauen des Fürsten an sich reißen, sich ihm unentbehrlich machen — Damit nun der Fürst im Neh meiner Familie bleibe, soll mein Kerdinand die Milford heirathen — Ist ihm das helle?

wurm. Das mich bie Augen beißen — Benigstens bewies der Prafibent hier, daß der Bater nur ein Anfanger gegen ihn ist. Wenn der Major Ihnen eben so den gehorsamen Sohn zeigt, als Sie ihm den zärtlich en Bater, so durfte Ihre Anforderung mit Protest zurücksommen.

Prafivent. Jum Slud war mir noch nie für die Ausschbrung eines Entwurfs bang, wo ich mich mit einem: es foll so fevn! einstellen konnte. — Aber seh' er nun, Wurm, bas hat uns wieder auf den vorigen Punkt geleitet. Ich kinsbige meinem Sohn noch diesen Bormittag seine Vermählung an. Das Gesicht, das er mir zeigen wird, foll seinen Argwohn entweder rechtsetigen oder ganz widerlegen.

wurm. Gnabiger herr, ich bitte febr um Bergebung!

Das finstere Gesicht, bas er Ihnen ganz zuverlässig zeigt, läst sich eben so gut auf die Rechnung der Braut schreiben, die Sie ihm zusichren, als derjenigen, die Sie ihm nehmen. Ich ersuche Sie um eine schäfere Probe. Wählen Sie ihm die untadelhafteste Partie im Land, und sagt er ja, so lassen Sie den Secretar Wurm drei Jahre Kugeln schleifen.

Prafident (beißt in die Lippen). Teufel!

Wurm. Es ift nicht anders! Die Mutter - die Dumm= beit felbft - hat mir in ber Ginfalt ju viel geplaudert.

Prafibent (geht auf und nieder, prest feinen Born jurud). Gut! Diefen Morgen noch.

wurm. Nur vergessen Em. Ercellenz nicht, daß ber Major — ber Sohn meines herrn ist!

Prafibent. Er foll gefcont werben, Burm!

wurm. Und daß der Dienft, Ihnen von einer unwillstommenen Schwiegertochter zu helfen —

Prafibent. Den Gegenbienst werth ift, ihm zu einer Frau zu helfen? Auch bas, Wurm!

Wurm (budt fich vergnugt). Ewig ber Ihrige, gnabiger Gerr! (Er will geben.)

Prafibent. Bas ich ihm vorbin vertraut habe, Burm! (Drobend.) Benn er plaudert -

Wurm (facht). So zeigen Ihre Ercellenz meine falfchen Sanbichriften auf! (Er geht ab.)

Prafibent. 3mar du bift mir gewiß! 3ch halte bich an beiner eigenen Schurferei, wie ben Schröter am gaben!

Ein Sammerdiener (tritt berein). Sofmarichall von Ralb -

Prafisent. Kommt wie gerufen! — Er foll mir angenehm fepn. (Kammerbiener geht.)

### Sechste Scene.

Sofmarfdall von Ralb in einem reichen, aber gefcmacklofen Soft fleibe, mit Kammerherrnichtuffel, zwei Ubren und einem Degen, Chapeaus bas und firifirt à la Seriffon. Er fliegt mit großem Gerausch auf ben Prafibenten zu und verbreitet einen Bisamgeruch über bas ganze Parterre.

Prafibent.

Sofmarschall (ibn umarmend). Ab! guten Morgen, mein Bester! Wie geruht? wie geschlafen? — Sie verzeihen boch, daß ich so spat das Vergnügen habe — dringende Geschäfte — ber Rüchenzettel — Visitenbillets — das Arrangement der Partien anf die heutige Schlittensahrt — Ah — und dann mußt' ich ja auch bei dem Lever zugegen sepn und Seiner Durchlaucht das Wetter verfündigen.

prafibent. Ja, Maricall, da haben Gie freilich nicht abkommen konnen.

Sofmaricall. Dben drein hat mich ber Schelm von Schneider noch figen laffen.

Prafibent. Und boch fir und fertig?

Sofmarichall. Das ift noch nicht Alles! Ein Malheur jagt beute bas anbere! horen Sie nur!

Drafibent (jerftreut). Ift bas moglich?

As fmarschall. Hören Sie nur! Ich steige kaum aus dem Bagen, so werden die Hengste schen ftampfen und schlagen aus, daß mir — ich bitte Sie! — der Gassentoth über und über an die Beinkleider sprift. Bas anzufangen? Segen Sie sich um Gotteswillen in meine Lage, Baron! Da stand ich! Spat war es! Eine Tagreise ist es — und in dem Auszug vor Seine Durchlaucht — Gott der Gerechte! Bas fallt mir bei? Ich Schuert sammt, Werte. II.

fingire eine Ohnmacht! Man bringt mich über Hals und Kopf in die Autsche! Ich in voller Carrière nach Haus — wechsle die Aleider — fahre zurück — Was sagen Sie? — und bin noch den Erffe in der Autschambre — Was benken Sie?

prasinent. Ein herrliched Impromptu des menschlichen Wibed — Doch das beiseite, Kalb — Sie sprachenalse mit dem Bergog?

Hofmarschall (wichtle). Zmanzig Minuten und eine halbe. Präfibent. Das gesteh' ich! und wissen mir also ohne Imaifel eine wichtige Renigseit?

Assmansch all (ernsthaft, nach einigem Stillschneigen). Seine Dunchlaucht haben hemte einen Mente t'Ope Biber au.

Präsident. Man dente! — Nein, Manichall, so habe ich doch nine bestere Zeitung für Sie — Daß Lady Milsub Meisein von Wolder wird, ist Innen gewiß eimas Neues?

Hofmarichall. Denten Sie! Und bas ift fcon richtig gemecht?

prafibent. Unterschrieben, Marschall — und Gie verbinden mich, wenn Gie ohne Masschub babin geben, die Labp auf seinen Besuch prapariren und den Entschins meines Ferbinands in der gangen Refibeng bekannt machen.

Asfmarschall (muade. D mit tausend Frenden, mein Bester! — Was kann mir erminschter kommen? — Ich fliege sogleich — (Umarmt ihn.) Leben Sie mohl — in duei Biontelsftunden weiß es die ganze Stadt. (Sapte binant.)

Präsident (lacht bem Marschall nach). Man fege noch, bast biese Geschäpfe in ber Welt zu nichts taugen — Run muß ja mein Ferdinand wollen, oder bie ganze Stadt hat gelogen. (Aungelt — Burm tommt.) Mein Sohn foll hereinkommen? (Wurm geht ab, ber Präsident auf und nieder, gedandenvoll.)

### Siebente Scene.

Jerbinand. Prafident. Wurm, welcher gleich abgebt.

Ferdinand. Sie haben befohlen, gnatiger Here Baber—
prafitena. Leiber muß ich das, wem ich meines Goha
nes einmal froh worden will! — Los er und allein, Munn!
— Ferdinand, ich besbuchte dich schon eine Beitlung: und finde
die offene rasche Jugend nicht mehr, die nicht sonf so entgilathat. Ein seltsamer Gram brütet auf beinem Bosique. Du
siehst mich — du siehst deine Sietel — Pfui! — Deinen
Jahren verzeiht unm zehn Andschweifungen vor einer einzigen
Grille. Ueberlass diese mir, lieber Sohn! Mich lass an deineme Stat arbeiten, und bente auf michts, als in answe Entwirfe
zu spielen. — Komm! umarme mich, Ferdinand!

Ferdinand. Sie find heute febr guldig, wein Buter. Prafibent. Heute, du Schalt — und dieset heute noch mit der herben Grimasse? (Erundun:) Ferdinand! — We un zu lieb hab' ich die gestärtliche Buhn zum herzen des Filoston: betreten? Wem zu lieb bin ich auf ewig mit moinem Sowissen und dem Hummel gerfallen? — Hore; Ferdinand — Ich spoechemit meinem Sohne — Wem hab' ich burch die Hinwegrammung meines Vorgängers Plan gemacht — eine Seschichte, die besto blutiger in mein Inwendiges schneibet, je soogsaltiger ich das Messer der Welt verberge? Hore! sage mir, Ferdinand! wem that ich dies Mess?

Ferdinand (witt mit Schreden jurid). Doch mir nicht, mein Bater? Doch auf mich fell der blutige Widerschein diefe Frevels nicht fallen? Beim allmächtigen Gott 1 es ift beffer, garnicht geboren fepn, als diefer-Riffetbat zur Ausvebe bienen

Prafibent. Was war bas? Bas? Doch ich will es bem Romanenkopfe zu gut halten! — Ferbinand — ich will mich nicht erhiben! — Vorlauter Anabe, lohnst du mir alfo für meine schlassofen Rachte? Alfo für meine rastlose Sorge? Alfo für ben ewigen Storpion meines Gewissens? Auf mich fällt die Last der Verantwortung — auf mich der Fluch, der Donner des Richters — Du empfängst dein Gluck von der zweiten Hand — Das Verbrechen klebt nicht am Erbe.

Ferdinand (fredt bie rechte band gen himmet). Feierlich entfag' ich bier einem Erbe, tas mich nur an einen abscheulichen Bater erinnert!

prafisent. Sore, junger Mensch, bringe mich nicht auf! - Wenn es nach beinem Kopfe ginge, bu trochest bein Leben lang im Stanbe!

Serbinand. D, immer noch beffer, Bater, als ich froch' um ben Ebron berum.

Prafibent (verbeißt feinen Born). Hum! — Zwingen muß man bich, bein Gluck zu erkennen! Wo zehn Andere mit aller Anftrengung nicht hinaufflimmen, wirst du spielend, im Schlafe, gehoben! Du bist im zwölften Jahre Fähndrich! Im zwanzigften Major! Ich hab' es durchgeseht beim Fürsten. Du wirst bie Uniform ausziehen und in das Ministerium eintreten! Der Fürst sprach vom Geheimenrath — Gesandtschaften — anßersordentlichen Gnaden! Eine herrliche Aussicht behnt sich vor dir! — Die ebene Straße zunächst nach dem Ehrone — zu dem Ahrone selbst, wenn anders die Gewalt so viel werth ist, als ihre Zeichen — das begeistert dich nicht?

Serbinand. Beil meine Begriffe von Große und Glud nicht gang die Ibrigen find .— Ihre Gludfeligfeit macht fich nur felten anders, als durch Berberben befannt. Reib, Furcht, Berwunschungen find die traurigen Spiegel, worin fich bie Hobeit eines Beherrschers belächelt — Ehranen, Fluche, Berzweissung die entsehliche Mahlzeit, woran diese gepriesenen Glücklichen schwelgen, von der sie betrunken aufstehen und so in die Ewigkeit vor den Thron Gottes taumeln — Mein Ideal von Glück zieht sich genügsamer in mich selbst zurück! In meinem Herzen liegen alle meine Winsche begraben!

prafibent. Meisterhaft! Unverbefferlich! herrlich! Nach breißig Jahren die erste Borlesung wieder! — Schade nur, daß mein fünfzigjähriger Kopf zu zäh für das Lernen ist! — Doch — dieß seltene Talent nicht einrosten zu laffen, will ich dir Jemand an die Seite geben, bei dem du dich in dieser buntscheckigen Tollheit nach Bunsch exerciren kannst. — Du wirst dich entschließen — noch heute entschließen — eine Frauzu nehmen.

Serbinand (tritt befturgt jurud). Dein Bater!

Prafibent. Ohne Complimente — 3ch habe ber Laby Milford in beinem Ramen eine Karte geschickt. Du wirst bich ohne Aufschub bequemen, bahin zu geben und ihr zu sagen, baf bu ihr Brantigam bist!

Ferdinand. Der Milford, mein Bater? Drafident. Wenn fie bir befannt ift! -

Ferdinand (quier Faffung). Belcher Schandfaule im herzogthum ift fie das nicht! — Aber ich bin wohl lacherlich, lieber Bater, daß ich Ihre Laune für Ernst aufnehme? Burben Sie Bater zu dem Schurfen Sohn fepn wollen, der eine privilegirte Bublerin beiratbete?

Prafibent. Roch mehr! Ich murbe felbst um fie werben, wenn fie einen Bunfziger mochte. — Burbest bu gu bem Sourten Bater nicht Sobn fen wollen?

Serbinand. Rein! Go mahr Gott lebt!

Prafibent. Eine Frechheit, bei meiner Chre! bie ich ihrer Seltenheit wegen vergebe -

Anniknaum. In bitte Sie, Bater! Laffen Sie mich nicht länger in einer Bermuthung, wo es mir unenträglich mirk, mich Ihren Sohn zu menneul

Praffibent. Junge, bist bu toll? Welcher Mensch von Bernunkt wurde nicht nach ber Distinution geigen, mit feinem Lanbedberen an einem britten Orte zu wochseln?

Fardinand. Sie werden mir zum: Mathfol, wein Buter! Diftination, de mit dem Fünften zu theilen, wo er auch unter dem Meufchen bem finnter bem Meufchen binunterfriecht?

Brafibent (fchlagt ein Belächter auf).

Ferd in and. Sie tomen bachen — und ich will über bas hinweggeben, Bater! Mit welchon Gesicht foll ich und den schlechtesten handwerker treten, ber mit feiner Fran wenigstens dach einen gangen Abrer zur Mitgift besammt? Mit welchem Gesicht vor die Belt? vor den Frieffen? Mit welchem vor die Buhlerin felbst, die den Brandsteston ihrer Ehre in meiner Schande auswaschen wurde?

prafibent. Wo in aller Weft buingst bu bus Mant her, Junge?

Ferd in and. Ich beschwöre Sie bei himmet und Erbe, Batar! Sie können durch die Himmerkung Ihres einzigen Schnes so glücklich nicht merben, ale Sie ihn unglücklich maschen! Ich gebe Ihnen mein Leben, wenn das Sie steigent machen kann. Mein Leben habt ich von Ihnen; ich werder keinen Angenblick anstehen, es gang Ihrer Erdse zu apsem! — Meine Ehre, Bater! — wenn Sie mir diese nahmen, so war es ein leichtfertiges Schelmenstück, mir das Leben zu gebon, und ich muß den Bater wie den Anppler versinden.

Prafibent (freundlich, indem er tom auf die Achte Krapft). Brav, lieber Sohn! Jeht feb' ich, bag bu ein ganger Roul

bist und ber besten Frau im horzogthum wiedig. — Sie soll bir werben — Doch birsen Mittag wirst bu bich mit ber Gräffet von Ostheim verloben!

Serbingub (aufe neue betreten). It biefe Stanbe beftimmt, mich gang an nerfcmettern?

Prafibens (einen lauernbon Wild auf ihn werfenb). 200 bod boffentlich beine Ehre nichts einwenben wird?

Jordinand. Mein, mein Bater! Friederite von Oficiell tonnte jeden Andern zum Glutlichften machen! (Bor fic, in sochen Berwirrung.) Bad feine Bodheit an meinem herzen unch gam ließ, gerreift feine Gate.

Prafibent (moch immer bein Ange von ihm wendent). 3ch warte auf beine Dankbarteit, Ferbinand! -

Jerdinand (fturst auf ihn ju und that ihm fourig bie Sand). Bater! Ihme Ennbe entfammut meine gange Empfindung — Water! meinen heißesten Dant sitr Ihre herzliche Meinung — Ihre Buht ift untabelhaft — aber — ich tann — ich darf — bedauern Sie mich — ich tann bie Gräfin nicht lieben!

Prasident exist einen Schritt werden Hollal Just hab' ich ben jungen Herrn! Also in biese galle ging er, ber listige Hondler — Also es war nicht bie Epre, die bir bie Laby verbot. — Es war nicht die Person, sondern die Heirath, die du verabscheutes? —

Serdinand (fleht zuerft wie verfteinert, bann fahrt er auf und will fortrennen).

Prafibent. Wohin? Halt! Ift bas ber Respect, ben bu mir schuldig bist? (Der Wajor tehrt jurud.) Du bist ber Lady gemelbet. Der Fürst hat mein Wort! Stadt und Hof wissen es richtig! — Wenn bu mich zum Lügner machst, Junge — vor bem Fürsten — ber Lady — ber Stadt — bem Hofe mich zum Lügner machst — bore, Junge — ober wenn ich hinter

gewiffe Siftorien tomme! - Salt! Solla! Bas blast fo auf einmal bas Keuer in beinen Bangen aus?

Serdinand (ichneeblas und gitternd). Bie? Bad? Es ift gewiß nichts, mein Bater!

Präsibent (einen surchterlichen Blid auf ihn bestend). Und wenn es was ist — und wenn ich die Spur sinden sollte, woher diese Widersehlichseit stammt? — Ha, Junge! ber blose Verdacht schon bringt mich jum Rasen! Geb' den Augenblick! Die Bachtparade fängt an! Du wirst bei der Lady sepn, sobald die Parole gegeben ist! — Wenn ich auftrete, zittert ein Herzogthum! Lass doch sehen, ob mich ein Starrstopf von Sohn meistert! (Er gebt und sommt noch einmal wies der.) Junge, ich sage dir, du wirst dort sepn, oder siehe meinen Sorn! (Er gebt ab.)

Serdinand (erwacht aus einer dumpfen Betäubung). Ift er weg? War das eines Naters Stimme? — Ja! Ich will zu ihr — will hin — will ihr Dinge sagen, will ihr einen Spiezgel vorhalten — Nichtswirdige! und wenn du auch noch dann meine Hand verlangst — Im Angesicht des versammelten Abels, des Militärs und des Volks — Umgürte dich mit dem ganzen Stolze deines Englands — Ich verwerfe dich — ein deutscher Jungling! (Er eilt binaus.)

# Bweiter Akt.

Ein Saal im Palais der Lady Milford; jur rechten Sand fieht ein Sopha, jur Linten ein Flügel.

### Erste Scene.

Saby in einem freien, aber reizenden Reglige, die Saare noch unfrifirt, fist vor dem Flügel und phantafirt; Sophie, die Rammer; jungfer tommt von dem Fenfter.

Saphie. Die Officiers geben auseinander! Die Bachtparade ift aus - aber ich febe noch feinen Balter!

Lady (sebr unruhig, indem sie aussteht und einen Sang durch den Saal macht). Ich weiß nicht, wie ich mich heute sinde, Sophie — Ich din noch nie so gewesen — Also du sabst ihn gar nicht? — Freilich wohl — Es wird ihm nicht eilen — Wie ein Verbrechen liegt es auf meiner Brust — Geb', Sophie — man soll mir den wildesten Renner heraussühren, der im Marstall ist! Ich muß ind Freie — Menschen sehen und blauen himmel, und mich leichter reiten ums herz herum.

sophic. Wenn Sie sich unpässlich fühlen, Milaby berufen Sie Uffemblee hier zusammen! Laffen Sie den Herzog hier Lasel halten, oder die l'Hombretische vor Jyren Sopha feben! Mir follte ber Furft und sein ganger hof zu Gebote stehen und eine Grille im Kopfe surren?

Laby wirft sich in ben Sophal. Ich bitte, verschone mich! Ich gebe dir einen Demant für jede Stunde, wo ich sie mir vom Halse schaffen kann! Soll ich meine Zimmer mit diesem Boll tapeziren? — Das sind schlechte, erdarmliche Menschen, die sich entsehen, wann mir vin warmes bewisches Wort entswischt, Mund und Nasen aufreißen, als sähen sie einen Geist — Stlaven eines einzigen Marionettendraths, den ich leichter als mein Filet regiere! — Was fang' ich mit den Leuten an, deren Geelen so gleich als ihre Sachubren gehen? Kann tich eine Frende daran sinden, sie was zu fragen, wenn ich voraus weiß, was sie mir antworten werden? Oder Worte mit ihnen wechseln, wenn sie das Herz nicht haben, anderer Meisnung als ich zu seyn? — Wog mit ihnen! Es ist verdrießlich, ein Roß zu reiten, das nicht auch in den Jügel beißt. (Sie rittt zum Fenster.)

Sophie. Aber ben Fürsten werben Sie doch ausnehmen, Labe? Den schonften Mann — ben fenrigsten Liebhaber — ben wisigsten Kopf in feinem gamen Lande!

Kavy (tomm jarad). Denn ed ift fein Land — und nur ein Fairfrenthum, Sophie, tann meinem Geschmack zwe erträgslichen Ausbrede bienen — Du fagst, man beneibe mich! Armes Ding! Bestagen soll man mich vielmehr! Unter allen, die an ben Bruften ber Majestät trinken, kommt bie Favoritin am schlechten weg, weil sie allein dem großen und reichen Mann auf dem Bettelstabe begegnet — Wahr ist's, er kam mit dem Talidman seiner Große jeden Golust meines herzens, wie ein Feenschioß, and der Erde rusen! — Er fest den Sast von zwei Indien auf die Tasel — rust Paradiese and Wilduissen — läst die Quellen seines Lundes in stolzen Bogen gen himmel-

springen, ober bas Mart seiner Unterthanen in einem Fenermert hinpussen — Aber kann er auch seinem Herzen besehben, gegen ein gwoßes, feuriges Herz groß und feurig zu schlagen? Kann er sein barbenbes Gehinn auf eint
einziges schönes Gefühl exequiren? — Mein Herz hungert
bei all bem Wollauf ber Siane; und mas beisen mich tausend
berfere Empfindungen, wo ich mar Walfungen blichen barf?

Suppie gittet fie wermundernd an). Wie lang' ift es bennt aber, daß ich Jonen biene, Milaby?

Kaden. Weil du erft heute mit mir bekannt wirst? — Es ist mahr, liebe Sophir — ich habe dem Fürsten meine Ehre vorlaust; aber mein herz habr ich frei behalten — ein herz, meine Sute, das nielleicht eines Mannes noch werth ist — über welches der giftige Wind des hafes nur wie der Hand diese den Spiegel ging! Tran' es mir zu, meine Liebe, daß ich es dingst gegen diesen armseligen Fürsten behauptet hätte, wenn ich es nur von meinem Ehrgeiz erhalten könnte, einer Dame am hose den Nang vor mir einzuräumen!

Sophie. Und biefes Spry unterwarf fich bem Ehrgeige fo gern?

Lady (lebbafe). Als wenn es fich nicht schon gerächt hatte?

— Richt jeht noch sich rächte! — Sophie (Bebeurend, indem fie bie hand auf Sophiend Achsel sallen läbi.) Wir Francuzimmer tonnen nur zwischen herrschen und Dienen wählen, aber die hochste Wonne der Gewalt ift doch nur ein eilender Behelf, wenn und die größere Wonne versagt wird, Stiawinnen eines Mannes au sepu. den wir lieben!

Dophin. Gine Wahrheit, Milaby, bie ich von Ihnem gmleht boren wollte!

fann. Und warum, meine Sophie? Sieht man es benn biefer tinbifden gilhemg bes Scopters nicht an, da fwir

nur für das Gang elband tangen? Sahst du es benn diesem launischen Flattersinne nicht an — diesen wilden Ergohungen nicht an, daß sie nur wildere Wunsche in meiner Brust über- larmen sollten?

Sophie (tritt erftaunt jurud). Laby!

Laby (lebhafter). Befriedige diese! Gib mir den Mann, den ich jeht dente — den ich anbete — sterben, Sophie, oder besihen muß. (Schmelsend.) Lass' mich aus seinem Munde es vernehmen, daß Thranen der Liebe schdner glanzen in unsern Augen, als die Brillanten in unserm Haar, (seurly) und ich werfe dem Fürsten sein Herz und sein Fürstenthum vor die Füße, sliehe mit diesem Manne, sliebe in die entlegenste Buste der Welt — —

Sophie (blidt fie erfdroden an). himmel! was machen Sie? Wie wird Ihnen, Ladp?

Laby (befturet. Du entfarbst bich? — Hab' ich vielleicht etwas zu viel gesagt? — D laff' mich beine Junge mit meisnem Jutrauen binden — hore noch mehr — hore Alles —

Sophie (fchaut fich angfilich um). Ich furchte, Milaby ich furchte - ich brauch' es nicht mehr zu boren!

Lady. Die Verbindung mit bem Major — Du und bie Welt stehen im Wahn, sie fep eine hof-Cabale — Sophie — errothe nicht — schame bich meiner nicht — sie ist bas Werf meiner Liebe!

sophie. Bei Gott! mas mir abnete! .

Kady. Sie ließen sich beschwaten, Sophie — ber schwache Fürst — ber hofschlane Walter — ber alberne Maricall — jeber von ihnen wird barauf schwören, daß biese heirath bas unsehlbarste Mittel sep, mich bem herzog zu retten, unser Band um so scher zu knupsen! — Ja, es auf ewig zu trennen! auf ewig biese schändlichen Ketten zu brechen! — Belogne Lügner! Von einem schwachen Weibe überlistet! — Ihr selbst

führt mir jeht meinen Geliebten zu! Das war es ja nur, was ich wollte — Hab' ich ihn einmal — hab' ich ihn — o bann auf immer gute Nacht, abscheuliche Herrlichkeit —

## Zweite Scene.

Ein alter Rammerdiener des fürften, ber ein Schmudtafichen tragt. Die Vorigen.

- Rammerdiener. Seine Durchlaucht ber Berzog empfehlen fich Milaby zu Gnaben und fcbiden Ihnen biefe Brillanten gur Hochzeit! Sie kommen fo eben erft aus Benebig!

Saby (bat bas Rafichen geoffnet und fahrt erfchroden jurud).

Menfc! was bezahlt ber Bergog für tiefe Steine?

Kammerbiener (mit finftrem Geficht). Ste toften thn teinen Beller-!

Sady. Was? Bift bu rafend? Nichts! — und (indem fie einen Schritt von ihm wegiritt) du wirfft mir ja einen Blick zu, als wenn du mich durchbohren wolltest — Nichts tosten ihn diese unermeßlich tostbaren Steine?

Aammerbiener. Gestern find siebentaufend Landetinder nach Amerita fort — bie gablen MBes!

Saby (fest ben Schmud ploplich nieder und geht raich durch ben Saal, nach einer Paufe gum Kammerbiener). Mann! was ift bir? Ich glaube, bu weinft ?

Aammerdiener (wifcht fich die Augen, mit fchredlicher Stimme, alle Glieber gitternd). Ebelfteine, wie biefe da — ich habe auch ein paar Sohne barunter.

Saby (wendet fich bebend meg, feine fante faffenb). Doch feinen gezwungenen?

Anmer biener (lacht finderend). Deut! — Bein: — lanter Freiwillige! Es traten mobl so etliche vorlante Burfche vor die Fronte herand und fragten den Oberften, win thenen der Fürst das Joch Menschen vertaufe? — Aber unser gnadigster Landesherr ließ alle Regimenter auf dem Paradeplat aufmarsschien und die Maulassen niederschießen. Wir hörten die Buchsen inallen, saben ihr Gehirn auf das Pstaster spritzen, und die gange Armee schrie: Juch be! nach Amerika! —

Saby (faut mit Entfepen in den Sopha). Gott! Gott! — Und ich borte nichts? und merkte nichts?

Kammerdiener. Ja, gnabige Frau! — Warum: mußtet Ihr dem mit unferm Herrn gerad' auf die Baronhah: reiten, als man den Larmen zum Aufbruch schlug? — Die Hernichteit hattet Ihr doch nicht verfaumen sollen, wie und die gestenden Trommeln verfandigten, es ist Zeit, und henlende Waisen dock einen lebendigen Vater verfolgten und hier eine watthende Mutter lief, ihr saugendes Kind an Bajonnetten zu spießen, und wie man Brautigam und Orant mit Sabelhieben andeinander rif, und wie Graubärte verzweislungsvoll bastanden und den Bursschen auch zuleht die Krücken noch nachwarfen in die neue Welt — D und mitunter das polternde Wirbelschlagen, damit der Allmissende und nicht sollte beten bören —

La by (fiebt auf, beftig bewegt). Beg mit diefen Steinen - fie bligen Sollenflammen in mein herz. (Sanfter jum Kammer, wener.) Mäßige bich, armer alter Mann! Cie werben wieber tommen. Sie werden ihr Baterland wieber feben.

Aammerbiener (warm und voll). Das weiß ber himmel! bas werben fie! — Noch am Stadtthor brehten fie fich um und schrien: "Gott mit euch, Beib und Kinber! — Es leb' unfer Lanbesvater — Am jungften Gerichte find wir wieber ba!" —

Saby (mit ftarfem Schritt auf: und niebergebenb). Sibftheulich!

Schrietelich! — Mich beredete man, ich habe sie alle getrodnet, bie Ahranen bes Lambes — Schwedlich, schrecklich gehen mir die Angen auf — Geh' du — Sag' beinem Hoven — Ich werd' ihm personlich banden! (Kommerbiener will gehen, sie wirft ihm ihre Goldsbese in den Sut.) Und das nimm, weil du mir Wahrheit sigtest. —

Aammerbienen (wirft fie verlichtlich auf ben Tifch gurud). Leet's im bem thebrigen! (Er gest ab.)

Lany (fiete ibm erhaunt nach). Sophie, spring' ibm nach, feag' ihn um seinen Namen! Er soll seine Sohne wieder haben! (Cophic ab. Laby nachbendend auf und nieder. Jause. Bu Sophien, die wieder tommt.) Ging nicht jungst ein Genicht, daß has Feuer eine Stadt an der Gränze verwistet und bei viers hundert Familien an dem Bettelstad gebracht habe? (Sie Kingelt.)

Dophic. Wie kommen Gie auf bad? Alberbings ift es fo, und die mehrften diefer Unglidlichen bienen jeht ihren Gianbigern ale Stlaven, oder verderben in bem Schachten ber febrflichen Silberbergwerte.

Bedienter (fommt). Bas befehlen Milaby ?

Laby (gibt ibm ben Schmuch). Das bas ohne Bergug in bie Lanbichaft gebracht werbe! — Man foll es fogleich zu Gelb machen, befehl' ich, und ben Gewinnst bavon unter bie Biers hundert vertheilen, bie ber Brand ruinict hat!

Sophie. Milaby, bebenfen Sie, daß Sie bie hochste Un:

gnade magen!

Lady (mit Größe). Soll ich ben Fluch seines Landes in meinen Haaren tragen? (Sie wintt dem Bedienten, dieser gest.) Ober willst du, daß ich unter der schwecklichen Last solcher Thränen zu Boden sinte? — Geh', Saphie — Es ist besser, salsche Juwelen im Haar und das Bewustseyn dieser That im Herzen zu haben!

Saphie. Aber Inwelen wie biefe! Satten Ste nicht 3pre schlechtern nehmen tonnen? Rein, mahrlich, Milabyl es ift Ihnen nicht zu vergeben!

Laby. Narrisches Mabchen! Dafür werben in einem Augenbliche mehr Brillanten und Perlen für mich fallen, als zehn Könige in ihren Diademen getragen, und schonere

Bedienter (tommt jurud). Major von Balter -

Saphie (fpringt auf die Laby su). Gott! Gle verblaffen -

Lady. Der erfte Maun, ber mir Schrecken macht — Sophie — Ich sen unpaßlich, Eduard! — Halt — Ift er aufgeräumt? Lacht er? Was spricht er? D, Sophie! Nicht wahr, ich sebe bablich aus?

Sophie. 3ch bitte Gie, Laby! -

Bedienter. Befehlen Gie, bag ich ihn abweife ?

Lady (flotternb). Er foll mir willommen fepn. (Bedienter binaub.) Sprich, Sophie! — Was fag' ich ihm? Wie empfang' ich ihn? — Ich werbe stumm sepn! — Er wird meiner Schwäche spotten — Er wird — o was ahnt mir — Du verläffest mich, Sophie? — Bleib'! — Doch nein! — Geb'! — So bleib' doch! (Der Major tommt durch das Borzimmer.)

Sopbie. Sammeln Sie fich! Er ift fcon ba!

# Dritte Scene.

## Serdinand von Walter. Die Vorigen.

Ferdinand (mit einer furjen Berbeugung). Wenn ich Sie worin unterbreche, gnabige Frau —

Saby (unter mertbarem bergtiopfen). In nichts, herr Dajor, bas mir michtiger mare.

Ferd in and. Ich tomme auf ben Befehl meines Buters - Laby. Ich bin feine Schulbnerin.

Ferdinand. Und foll Ihnen melben, baf wir uns heisrathen — Go weit ber Auftrag meines Baters.

Kaby (entfirte fich und sittert). Richt Ihres eigenen herzens? Serbinand. Minister und Auppler pflegen bas niemals ju fragen!

Anby (mit einer Beamgftigung, bas ibr. bie Worte verfagen). Und Sie felbft batten fonft nichts beignfepen?

Serbinand (mit einem Blid auf bie Mamfett). Roch febr

gaby (gibt Sophien einen Wint, diese entsernt fich). Darf ich Ihnen biesen Sopha anbieten?

Ferbinand. Ich merbe fur; fepn, Milabp!

Lady. Mun?

Ferdinand. Ich bin ein Mann von Chre!

Saby. Den ich ju ichagen weiß!

Serdinand. Cavalier!

Labn. Rein beff'rer im Bergogthum!

Ferdinand, Und Officier!

Laby (fomeidelhaft). Sie berühren hier Borgige, die auch Andere mit Ihnen gemein haben! Warum verschweigen Sie größere, worin Sie einzig find?

Serdinand (frofig). Bier brauch' ich fie nicht!

gaby (mit immer fielgender Angfi). Aber für was muß ich biefen Borbericht nehmen?

Serdinand (langfam und mit Rachbrud). Für ben Ginwurf ber Ehre, wenn Sie Luft haben follten, meine Sand zu erzwingen!

faby (auffahrenb). Bas ift bas, herr Major? Schillers fammel. Berte. II. 24

Serbinand (gelaffen). Die Sprache meines herzens - meines Wappens - und biefes Degens!

Sady. Diefen Degen gab Ihnen ber Rurft.

Ferd in and. Der Staat gab mir ihn burch bie hand bes Fursten — mein Berg Gott — mein Wappen ein halbes Jahrtausend!

Saby. Der Name bes Bergogs -

Ferdinand (bibig). Kann der Herzog Gefete der Menich= heit verdrehen, oder Handlungen mungen wie seine Dreier?— Er selbst ist nicht über die Ehre erhaben, aber er kann ihren Mund mit seinem Golde verstopfen! Er kann den Hermelin über seine Schande herwerfen! Ich bitte mir aus, davon nichts mehr, Miladp — Er ist nicht mehr die Rede von weggewor= fenen Aussichten und Ahnen — oder von dieser Degenquaste, oder von der Meinung der Belt: ich bin bereit, dieß alles mit Kußen zu treten, sobald Sie mich nur überzeugt haben werden, daß der Preis nicht schlimmer noch als das Opfer ist!

La by (fcmerihaft von ihm weggebenb). herr Major! bas hab' ich nicht verbient!

Ferdinand (ergreist ibre band). Wergeben Sic! Wir reden hier ohne Zeugen. Der Umstand, der Sie und mich — heute und nie mehr — zusammen sührt, berechtigt mich, zwingt mich, Ihnen mein geheimstes Gesühl nicht zurück zu halten! — Es will mir nicht zu Kopfe, Milady, daß eine Dame von so viel Schönheit und Seist — Eigenschaften, die ein Mann schähen wurde — sich an einen Fürsten sellte wegwersen können, der nur das Geschlecht an ihr zu bewundern gelernt hat, wenn sich diese Dame nicht schämte, vor einen Mann mit ihrem Herzen zu treten!

Saby (ichaut ihm groß ind Gesicht). Reben Sie gang aud! Lerdinand. Sie nennen fich eine Brittin! Erlauben Sie mir — ich taun es nicht glauben, daß Sie eine Brittin sind! Die freigeborne Lochter des freiesten Bolts unter dem Himmel — das auch zu flotz ist, fremder Lugend zu rauchern — tann sich nimmermehr an fremdes Laster verzbingen! Es ist nicht möglich, daß Sie eine Brittin sind, oder das Herz dieser Brittin muß um so viel kleiner sepn, als größer und kuhner Britanniens Abern schlagen!

Saby. Sind Sie zu Enbe?

Ferdinand. Man tonnte antworten, es ist weibliche Eitelkeit — Leidenschaft — Temperament — Hang zum Berzgungen! Schon ofters überlebte Lugend die Ehre! Schon Manche, die mit Schande in diese Schranke trat, hat nachher die Belt durch eble Handlungen mit sich ausgesohnt, und das häsliche Handwert durch einen schrauch geadelt — — aber woher denn jest diese ungeheure Pressung des Landes, die vorher nie so gewesen? Das war im Namen des Herzogthums! — Ich bin zu Ende!

Lady (mit Sansmuth und hobeit). Es ist das Erstemal, Walter, daß solche Reden an mich gewagt werden, und Sie sind der einzige Mensch, dem ich darauf antworte — Daß Sie meine Hand verwerfen, darum schät' ich Sie! Daß Sie mein Herz lästern, vergebe ich Ihnen! Daß es Ihr Ernst ist, glaube ich Ihnen nicht! Wer sich herausnimmt, Beleidigungen dieser Art einer Dame zu sagen, die nicht mehr als eine Nacht braucht, ihn ganz zu verderben, muß dieser Dame eine große Seele zutrauen, oder — von Sinnen sepn. — Daß Sie den Ruin des Landes auf meine Brust wälzen, vergebe Ihnen Gott der Allmächtige, der Sie und mich und den Fürsten einst gegen einander stellt. — Aber Sie haben die Engländerin in mir ausgefordert, und auf Vorwürse dieser Art muß mein Vatersland Antwort haben!

ferbingnb (auf feinen Begen geficht). Ich bin begierig! Ladu. Boren Gie alfo, was ich, außer Ihnen, noch Riemand vertraute, noch jemals einem Menfchen vertrauen wiff! -Ich bin nicht die Abentenrerin. Batter ! fibr bie Gie mich bals ten! 3ch binnte groß thun und fagen: 3ch bin fürftlichen Geblite - and bes uneitelichen Abomas Rorfolts Gefcliechtes ber fur bie icotbiide Maria ein Opfer warb. - Dein Bater. bes Ronias oberfter Rammerer, wurde benichtigt, in verratheriichem Mernehmen mit Krantreich ju fteben, burch einen Sprud ber Barlamente verbammt und enthauptet. - Alle unfere Gater fielen ber Erone au! Wir felbit murben bes Lanbes verwiefen! Meine Mutter ftarb am Tage ber hinrichtung! 3ch - ein vierzehniähriges Madchen - flob nach Deutschland mit meiner Barterin — einem Rollichen Jumelen — und biefem Kamilientreng, bas meine kerbenbe Mutter mit ihrem letten Segen mir in ben Bufen ftedte!

Serbinand (wird nachbentend und heftet marmere Blide auf bie Labn).

Laby eicher fort mit immer sunehmender Rührung). Krank — ohne Namen — ohne Schut und Vermögen — eine austländische Waise, kam ich nach hamburg! Ich hatte nichts gelernt, als ein bischen Französisch — ein weuig Filet und den Flügel — besto besser verstand ich, auf Gold und Sisber zu speisen, unter damastenen Decken zu schlafen, mit einem Wink zehn Bediente sliegen zu machen und die Schmeicheleien der Großen Ihres Geschlechts aufzunchmen. — Sechs Jahre waren schan hingeweint. — Die lehte Schmucknadel sog dahin — Neine Wärterin starb — und jeht sührte mein Schussal Ihren derzisg nach Hamburg. Ich spazierte damals an den Ufern der Elbe, sah in den Strom und sing eben an zu phautastren, ob diese SWasser dare? —

Der herzog fich mich, verfolgte mich, fand meinen Aufenthalt, lag zu meinen Führen und fchwur, daß er mich liebe. (Ste batt in geober Bewegung linne, dam fahrt für fort mit weinender Simme.) Wie Bilder meiner glütlichen Kindheit wachten jeht wieder mit verfahrendem Schimmer auf — Schwarz wie das Svab grante mich eine trostlofe Budunft un — Mein Herz brannte nach heuzen — Ich fant an das feinige. (Bon ihm wegfahrend.) Just verdammen Sie mich!

Lerdinand (febr bewegt, stit we nach und allt fie geradt). Baby! o Himmel! Was hor' ich? Was that ich? — Schreck-lich enthällt:fich mein Frevel mir! Sie können mir nicht mehr verzeben!

Laby (tommt jurud und bat fich ju fammeln gefticht). Soren Sie weiter! Der Sauft ihrereafchte moar meine webrlofe Twaenb - aber bas Blut ber Rorfolf empfrte fich in mir: Du . eine meborne Rirftin, Emilie, rief es, und jest eines Rirften Concubine? Stole und Schieffal tampften in meiner Bruft, als ber Edrit mich bieber brachte und auf einmal bie ichauberubfte Scene vor nieinen Angen fanb! - Die Bolluft ber Großen biefer Bat ift bie uimmerfatte Spane, bie fic mit Seiffunger Opfer fucht. - Riechterlich hatte fie foon in biefem Lande menutibet - batte Braut und Brautigam gertrennt - batte felbst ber Eben gottliches Band gerriffen - - bier bas fliffe Bidet einer Gamilie gefchleift - bort ein junges unerfahrnes Ben ber verheerenben Det aufgeschiefen, und fterbenbe Schalerinnen ichanmten ben Ramen ihres Bebrers unter Michen und Indungen aus - Ich ftellte mich großchen bas Lamin und ben Tiger, nabm einen fürftlichen Gib von ihm in einer Stunde ber Leibenichaft. mit biefe abidenliche Opferung mußte aufforen.

Ferdinand (venut in ber heftigften Unruhe burch ben Sand. Riches mehr, Milaby! Picht weiter!

Sadn. Die traurige Beriode batte einer noch traurigern Blas gemacht! Bof und Gerail wimmelten jest von Italiens Auswurf! Rlatterhafte Pariferinnen tanbelten mit bem furcht= baren Scepter, und bas Bolt bintete unter ihren Lennen -Sie alle erlebten ibren Lag! 3d fab fie neben mir in ben Staub finten, benn ich mar mehr Rolette, als fie alle! Ich nabm dem Tyrannen ben Bugel ab, ber wolluftig in meiner Umarmung erfchlaffte - bein Baterland, Balter, fabite gum Erftenmal eine Menfchenband und fant vertrauend an meinen Bufen! (Paufe, worin fie ibn fcmeigend anfieht.) D bag ber Dann. pon bem ich allein nicht verfannt feyn mochte, mich jest zwingen muß, groß zu prablen und meine ftille Tugend am Licht ber Bewunderung zu versengen! - Balter, ich babe Rerter gefprengt - babe Todesurtheile gerriffen und manche entfetliche Emigfeit auf Galeeren verfürst! In unbeilbare Bunben bab' ich boch wenigstens stillenben Balfam gegoffen - machtige Krevler in Staub gelegt und bie verlorne Sache ber Unschuld oft noch mit einer bublerischen Thrane gerettet - Sa, Jungling! wie fuß mar mir bas! Bie ftolg fonnte mein Berg jebe Antlage meiner fürftlichen Geburt wiberlegen! - Und jest fommt der Mann, ben mein erschöpftes Schicfal vielleicht aum Erfas meiner vorigen Leiben fchuf - ber Mann, ben ich mit brennender Sebnfucht im Traum icon umfaßte -

Serdinand (faut ihr ins Bort, burd und burch erfchittert). Bu viel! zu viel! Das ift wider die Abrebe, Laby! Sie follten fich von Antlagen reinigen und machen mich zu einem Berbrecher! Schonen Sie — ich beschware Sie — schonen Sie meines herzens, bas Beschämung und wuthenbe Reue zerreißen —

Aaby (batt feine Band feft). Jest ober nimmermehr! Lange genug hielt die heldin Stand — Das Gewicht biefer Ebranen mußt du noch fuhlen. (Im gartlichten Lon.) hore, Walter! wenn eine Unglückliche — unwiderstehlich, allmächtig an bich gezogen — sich an bich prest mit einem Busen voll glühender, unerschöpsticher Liebe — Walter! — und du jest noch das kalte Wort Chre sprichst — diese Unglückliche, niedergedrückt vom Gesühl ihrer Schande — des Lasters überdrüssig — heldenmäßig emporgehoben vom Ruse der Tugend — sich so — in deine Arme wirft (se umsast ihn, beschwörend und setersich) — durch dich gerettet — durch dich dem Himmel wieder geschenkt sepn will, oder (das Gestat von ihm abzewendet, mit hobser, bebender Stumme) deinem Bilde zu entfliehen, dem sürchterlichen Kuse der Verzweissung gehorsam, in noch abscheulichere Tiesen des Lasters wieder hinuntertaumelt —

ferdinand (fic von ihr lobreißend, in ber ichredilichen Bebrangnis). Nein, beim großen Gott! ich tann bas nicht aushalten — Labp, ich muß — Himmel und Erbe liegen auf mir — ich muß Ihnen ein Geständniß thun, Labp !

Lady (von ibm wegstebenb). Jest nicht! Jest nicht, bei Allem, mas heilig ist — in biefem entseslichen Augenblick nicht, wo mein zerriffenes herz an tausend Dolchstichen blutet — Sep's Tob ober Leben — ich barf es nicht — ich will es nicht boren!

Servinand. Doch, boch, beste Laby! Sie mussen es. Was ich Ihnen jest sagen werde, wird meine Strafbarleit mindern und eine warme Abbitte bes Bergangenen sepn — Ich habe mich in Ihnen betrogen. Milaby — ich erwartete — ich wunfchte, Sie meiner Berachtung wurdig zu sinden. Fest entschlossen, Sie zu beleidigen und Ihren Haß zu verdienen, kam ich hieher. — Gudlich, wir beibe, wenn mein Borsat gelungen ware. (Erschweigteine Weile, darauf leiser und schüchterner.) Ich liebe, Milaby — liebe ein burgerliches Mädchen — Louise Millerin, eines Musstus Lochter. (Lady wender sie

veich von ihm meg, er stort lobbafoor (ort.) Ich weiß, worein ich mich sturge; aber wenn auch Kinghoit die Leidenschaft schweigen holft, so redet die Psicht besto lauter — Ich die der Schuldige. Ich zu erst zerriß ihrer Unschuld goldenen Frieden — wiegte ihr herz mit vermossenen hossungen und gab es verrätherisch der wilden Leidenschaft Preis — Sie werden mich au Stand — au Geburt — an die Grundsige meines Waters erinnen — aber ich liebe. — Meine Hossung sociat min so höher, je tieser die Natur mit Conneniemen zersallen ist. — Weine Entschus und das Vorurtheil! — Wir wollen sehen, ob die Robe ober die Mensch heit auf dem Pinge bleiben wird. (Lady hat sich indes bis an das äuserse Ende die Simmers zurückgezagen und hält das Gesicht mit wieden händen bedetet. Er salt ihr dabin.) Sie wollten mit einem salen. Miladw?

Laby im Ausbrud bes bofeigften Leibendb. Nichte, henr nan Balter! nichts, als bag Sie fich und mich und noch eine Dritte zu Grunde richten.

Serbinand. Rod cine Dritte?

Saby. Wir tomen mit einander nicht glutlich merben. Wir muffen der Boreiligfeit Ihres Baters zum Opfer werden. Nimmermehr werd' ich das herz eines Mannes haben, der mir feine hand nur gezunnen gab.

derdinand. Gezwungen, Saby? gezwungen gab? und alfo boch gab? Können Sie eine hand ohne herz erzwingen? Sie einem Mahchen ben Mann entwenden, der die gange Welt diefes Raddens ift? Sie einem Mann von dem Mahchen reifen, das die ganze Welt diefes Wannes ift? Sie, Milaby — vor einem Angendickt nach die bewand ernow ür dige Brittin? — Sie fannen das?

Kaby. Meil ich es muß. (Mit Emft und Schafe.) Meine Leibenschaft, Balter, weicht meiner Bartlichteit für Sie. Meine

•

Ehre kann's nicht mehr — Unise Berbindung ift das Gespräch best gangen Landes. Alle Augen, alle Pfeile des Spottes sind auf mich gespannt. Die Beschimpfung ist unauslöschlich, wenn ein Unterthan des Fürsten mich ausschlägt! Rechten Sie mit Ihrem Vater! Wehren Sie sich, so gut Sie können! — Ich lass alle Minen springen! (Sie gast schnen ab. Der Major bleibt in sprachloser Exparrung siehen. Pause. Dann parze er sort durch die Kichgelthur.)

### Bierte Scene.

Bimmer beim Dufifanten.

Miller. Fran Millerin. Conife treten auf.

Milker chaftig ins Rimmer). Ich hab's ja zuwer gefagt! Louise (duglitich). Was, Bater? was?

Miller (rennt wie wil auf und nieber). Meinen Staatskod der — hurig — ich muß ihm zwortommen — und ein weißes Wanschettenbend! — Das bab' ich mir aleich eingebildet!

fanife, Um Gottedmillen! mas?

millerin. Bad gibt's benn ? was ift's benn?

Miller (wirft feine Pernade ind 3immer). Rur gleich gum Friffenr dad! Bad es gibt? (Bor ben Spiegel gehrungen.) Und mein Bart ift anch wieder fingendlang. — Was es gibt? — Was wird's geben, bu Rubenaad? — ber Tenfel ift los, und bich fall bad Wetter fchagen!

Frau. Da sehe man! Ueber mich muß gleich Affed kammen. Millar. Ueber bich? Ja, blanes Domermani! und über men anders? hante soch mit beinem diabolischen Junter — hab' ich's uicht im Moment gesagt? — Der Wurm hat geplandert. frau. Mb mad! Wie fannft bu bas wiffen?

Miller. Wie kann ich bas wiffen? — Da! — unter ber Sausthur fputt ein Kerl bes Ministers und fragt nach bem Geiger!

Souife. 3ch bin bes Tobes!

Miller. Du aber auch mit beinen Bergismeinnichts-Augen! (Lacht voll Bodbeit.) Das hat seine Richtigleit, wem ber Teufel ein Ei in die Wirthschaft gelegt hat, dem wird eine hubsche Tochter geboren — Jest hab' ich's blant.

Grau. Woher weißt du benn, baß es ber Louise gilt? Du tanuft bem herzog recommandirt worden fevn. Er tann bich ins Orchefter verlangen.

Miller (fpringt nach feinem Biobr). Daß bich ber Schwefels regen von Sodom! — Orchefter! Ja, wo du Rupplerin den Discant wirst heulen und mein blauer Hinterer den Contrebast porstellen! (Wirst fic in einen Stubl.) Gott im himmel!

Souife (fest fich tobtenbleich nieber). Mutter! Bater! Barum mirb mir auf einmal fo bange?

Miller (fpringt wieder vom Stuhl auf). Aber foll mir der Dintenkleckfer einmal in den Schuß laufen! — Soll er mir laufen! — Es sev in dieser oder in jener Welt — Wenn ich ihm nicht Leib und Seele breiweich zusammendresche, alle zehn Gesbote und alle sieben Bitten im Baterunser, und alle Bucher Moss und der Propheten aufs Leder schreibe, daß man die blauen Klecken bei der Auferstehung der Lodten noch seben soll —

Frau. Ja! fluch' bu und politre bu! Das wird jest ben Teufel bannen! Silf, heiliger Berregott! Wo hinaus mun? Wie werben wir Nath ichaffen? Was nun aufangen? Bater Miller, fo rebe boch! (Sie tauft beutend burche Simmer.)

Miller. Auf ter Stell' jum Minifter will ich! 3ch will felbft mein Maul aufthun — ich felbft will es angeben! Du baft

es por mir gewußt! Du batteft mir einen Wint geben tonnen! Das Mabel hatt' fich noch weifen laffen. Es ware noch Beit gemefen - aber nein! - Da bat fich mas madeln laffen: ba bat fic mas fifchen laffen! Da baft bu nun Sols obenbrein augetragen! - Jest forg' auch für beinen Aupvelpels. Eris aus, mas du einbrockteft! 3d nehme meine Cochter in Arm und marich mit ibr über die Grange!

# Kunfte Scene.

Serdinand von Walter flurgt erfcroden und außer Athem ins Bimmer. Die Vorigen.

Serdinand. Bar mein Bater ba?

Louife (fabrt mit Schreden auf). Sein Bater!

Allmachtiger Gott!

frau (fchlagt bie Sanbe gufammen). Der Prafibent! Es ift aus mit uns!

Gottlob! Gotts Miller (lacht voll Bobbeit).

lob! Da haben wir ja bie Bescherung!

ferbinand (eilt auf Louifen ju und brudt fie fart in bie Arme). Mein bift bu, und wurfen Soll' und Simmel fic awischen und!

Souife. Mein Lob ift gewiß - Rebe weiter - Du fprachft

einen foredlichen Ramen aus - Dein Bater?

Serbinand. Richte! Be ift überftanben! 36 hab' bich ja wieber! Du baft mich ja wieber! D laff' mich Athem fcopfen an Diefer Bruft! Es war eine fdredliche Stunde!

Souife. Belde? Du tobteft mich!

ferbinand (tritt jurud und fdaut fie bebeutenb an).

Stunde, Louise, no juifichen mein herz und bich eine frem be Geftalt fich warf — wo meine Liebe vor meinem Geniffen erdlufte — wo meine Louise aufhörte, ihrem Ferdinand Alled in fepu ——— Louise ginte mit verhaltem Geficht auf den Septe nieder).

Ferdinand webt sowel auf sie m. biebt sprachlod mit fannem Blid vor ihr sieben, dann verlätt at sie plöstlich, in großer Bewegungd. Nein! Nimmermehr! Unmöglich, Laby! In viel verlange! Ich kann dir diese Unschuld nicht opfern — Nein, beim unendlichen Gott! ich kann meinen Sid nicht verlehen, der mich laut wie des Himmels Donner aus diesem brechenden Ange mahnt — Lady, blick' hieher — hieher, du Nabenvater — Ich soll diesen Engel würgen? Die Hölle soll ich in diesen himmelischen Bussen schadten? (Mit Entschieß auf sie genetind.) Ich will sie subserchen ist, soll der Ewige sagen. (Er sast sie det der hand und bebt sie vom Sossel.) Fasse Muth, meine Thomerke! — Du hast gemonnen! Als Sieger komm' ich aus dem gestihnlichessen Kampf zurüct!

Souife. Rein! Mein! — Berbebte mir nichte! Sprich es aus, bas entfehliche Urtheil! Deinen Bater nanntest bu? Du nanntest bie Laby? — Schauer bes Cabes orgoeifen mich — Man.fagt, sie wirb heisathen.

Jerbin and (ftant betänbt zu Lautfens Füßen nieter). Mil ch , Maglicht felige!

Louife (nach einer Paufo, mit fillent debendem Ton und fchreck, Ucher Rube). Rum — was erfchreck' ich dem ? — Der alte Mann dout hat mir's ja oft gesagt — ich hab' es ihnt nie glauben wollen. (Paufe, bann wingt sie fich Willern lant wetwend in den Arm.) Bater, hier ist beine Cochter wieder — Wrzeihung, Bater! — Dein Aind kann ja nicht dafür, daß dieser Commiss siehen war, und — — so fibechevitich jest das Euwachen —

Miller. Louisel Louisel D Gott, fie ist von fich meine Lochter, mein anmes Kind — Fluch über ben Berführer! — Fluch über bas Meib, das sie ihm Impelte!

Fran wirft fich jammend auf Lentfend. Berbien' ich biefen Bind, meine Lochter? Bergeb's Ihnen Gott, Baron! -- Bas hat biefes Lamm gethan, bas Sie es wurgen?

Ferdinand (swingt an ihr auf, voll Entschlossweitet. Aber ich will seine Sabalen burchbohren — burchreihen will ich alle biese sisernen Anten bes Worurtheils — Frei wie ein Mann will ich wählen, daß biese Insectenseelen am Alesenwert meiner Liebe hinausschwindeln. (Er will sert.)

Sonife (iteert vom Seffel auf, folgt tom). Meib'! Bleib'! Bobin willft bu? — Bater — Mutter — in diefer bangen Stunde verläßt er und!

Frau (eilt ihm nach, bangt fich an ihn). Der Prafibent wird hieher tommen — Er wird unfer Rind mifhandeln — Er wird und mifhandeln — Gen von Balter, und Sie verlaffen und?

Miller (lacht wuthend). Berläft und! Freilich! Barum nicht? — Sie gab ihm ja Alles hin! (Mit der einen Sand den Brajor, mit der andern Louisen saffend.) Geduld, Herr! der Beg aus meinem Hanse geht nur über die se da — Erwarte erst beinen Bater, wenn du kein Bube bist, Erzähl' es ihm, wie du dich in ihr Herz stahlst, Betrüger, oder bei Gott! sibm seine Tochter juschleubernd, wild und bestig) du sollst mir zudor dieses wimmernden Wurm zertreten, den Liebe zu dir so zu Schanden richtete!

Ferd in and (tommt jurad, und geht auf und ab in tiefen Ser danten). Zwar die Sewalt des Prafidenten bit groß — Baterrecht ist ein weites Wort — ber Frevel seihft kann fich in seinen Falten verstecken, er kann es weit damit treiben — weit! — Doch aufs Aenferste treibt's nur die Liebe — hier,

Louise! Deine Sand in die meinige! (Er fatt fie beftig). So wahr mich Gott im letten Sauch nicht verlaffen foll! — Der Augenblid, ber biese zwei Sanbe trennt, zerreißt auch den Faben zwischen mir und der Schopfung!

Souife. Mir wird bange! Blid' weg! Deine Lippen

beben! Dein Auge rollt fürchterlich -

Serdinand. Rein, Louise! zittre nicht! Es ist nicht Babnsinn, was aus mir rebet! Es ist das tostliche Geschent bes himmels, Entschluß in dem geltenden Augenblick, wo die gepreste Bruft nur durch etwas Unerhortes sich Luft macht — Ich liebe dich, Louise — Du fofft mir bleiben, Louise — Jeht zu meinem Bater! (Er elle schnell fort und rennt be gegen ben Prafibenten.)

# Sechste Scene.

- Der Praftdent mit einem Gefolge von Betlenten. Vorige.
- "Prafident (im Bereintreten). Da ift er icon !
- : Alle (erichreden).
- · Berdinand (weicht einige Schritte jurud). Im Saufe ber Unidulb.
- Prafibent. Do ber Sohn Gehorfam gegen ben Bater lernt!
- · Berdinand. Laffen Gie und boch -
  - Prafibent (unterbricht ibn, ju Millern). Er ift ber Bater?
- . Miller. Stadtmuffant Miller.
  - prafibent (gur Frau). Sie bie Mutter?
    - grau. Ach ja! bie Mutter!

Serdinand (u Millern). Bater, bring' er bie Tochter weg - ihr brobt eine Ohnmacht.

prafibent. Ueberfuffige Sorgfalt! 3ch will fie anftreischen. (Bu Louisen.) Bie lang' fennt fie ben Sohn bes Prafisbenten?

Couife. Diefem babe ich nie nachgefragt! Ferbinand von Balter besucht mich feit bem November!

Serdinand. Betet fie an!

Prafibent. Erhielt fie Berficherungen?

Serbinand. Bor wenigen Augenbliden bie feierlichften im Angefichte Gottes.

Prafibent Gornig zu seinem Sohne). Bur Beichte beiner Thorheit wird man bir schon bas Zeichen geben. (Su Louisen.) Ich erwarte Antwort.

Louife. Er fcwur mir Liebe.

Serbinand. Und wird fie balten!

Prafibent. Muß ich befehlen, bag bu fcmeigft? -- Rahm fie ben Schwur an?

Louise gartlich). 3ch erwieberte ibn.

Serdinand (mit fefter Stimme). Der Bund ift geschloffen prafibent. Ich werbe bas Eco binaus werfen laffen. (Boshafe ju Louisen). Aber er bezahlte fie boch jederzeit baar?

Kouise (ausmerklam). Diese Frage verstehe ich nicht gong. Präsident (mit beißendem Lachen). Nicht? Nun! ich meine nur — Jedes Handwerk hat, wie man sagt, seinen goldenen Boden — auch sie, hoff' ich, wird ihre Gunst nicht verschenkt haben — oder war's ihr vielleicht mit dem bloßen Berschluß gedient? Wie?

ferdinand (fabre wie rafend auf). Solle! was mar bas? Souife (jum Major mit Wurde und Unwillen). herr von Walter, jest find Sie frei! Jeebinand, Bater! Ehrfurcht befiehlt bie Tugenb auch im Bettlertleib!

Praffident stadt landers. Eine inflige Jumuthung! Der Bater foll bie hure bes Sohnes respectiren.

Louise (fart nieber). D Simmel und Erbe!

Ferd in and einte Louisen ju gleicher Beit, indem er den Begen nach dem Prafidenten judt, den er aber fanell wieder finten tast.) Bater! Sie hatten einmal ein Leben an mich zu fordern — Es ist bezahlt. (Den Degen einstedend.) Der Schniddrief ber findlichen Pflicht liegt zerriffen ba —

Miller (der bis jest furchtsam auf der Seite geftanden, tritt hervor in Bewegung, wochsetsweise vor Wuth mit den Zähnen knirschend und vor Angst damit klappernb). Ener Ercellenz — Das Kind ist bes Vaters Arbeit — Halten zu Gnaden — Wer das Kind eine Mahre schilt, schlägt den Bater and Ohr, und Ohrfeig' um Ohrseig' — Das ist so Ear bei uns — Halten zu Gnaden!

Frau. Hilf, herr und heiland! — Jest bricht auch ber Alte los — über unferm Kopf wird bas Better zusammensichlagen!

Prafibent (ber es nur hatb gehert hat). Regt fich ber Rupp= ler and? — Wir forechen und gleich, Auppler!

Miller. Halten zu Gnaben! ich heiße Miller, wenn Sie ein Abagio hören wollen — mit Buhlschaften bien' ich nicht! So lang ber Hof noch ba Vorrath hat, tommt die Lieferung nicht an und Burgerolente! Halten zu Gnaben!

Frau. Um bes himmels willen, Manu! Du bringft Beib umb Rinb um.

ferdinand. Sie fpielen bier eine Rolle, mein Bater, wobei Sie fich menigftene bie Beugen batten erfparen tonnen!

Miller (tommt ihm naber, berhafter). Deutsch und berftanblich! Salten gu Gnaben! Guer Ercelleng ichalten unb walten im Land! Das ist meine Stube! Mein bevotestes Compliment, wenn ich dermaleinst ein pro memoria bringe, aber ben ungehobelten Gast werf' ich zur Ehur hinaus — Halten zu Gnaben!

Prafirent (vor Buth blas). Bad? — Bad ift bad? (Tritt tom naber.)

Miller (giebt fich fachte gurud). Das war nur fo meine Meinung, herr - Salten gu Gnaben!

präsident (in Klammen). Ha, Spihbube! Ins Buchthaus spricht dich deine vermessene Meinung — Fort! Man
soll Gerichtsbiener holen. (Einige vom Gefolge geben ab; der Präsident rennt voll Buth durch das Immer.) Bater ins Buchthaus! — an den Pranger Mutter und Mehe von Tochter! Die Gerechtigkeit soll meiner Buth ihre Arme borgen! Für
diesen Schimpf muß ich schreckliche Genugthuung haben — Ein
solches Gesindel sollte meine Plane zerschlagen, und ungestraft
Bater und Sohn an einander hehen? — Ha, Verstuchte! Ich
will meinen Haß an eurem Untergang sättigen, die ganze Brut,
Bater, Mutter und Tochter, will ich meiner brennenden Rache
opfern!

Serdinand (tritt gelaffen und fandhaft unter fie bin). O nicht boch! Sepb außer Furcht! Ich bin zugegen. (Bum Präfidenten mit Unterwürfigkeit.) Reine Uebereilung, mein Bater! Wenn Sie sich selbst lieben, keine Gewaltthätigkeit! — Es gibt eine Gegend in meinem herzen, worin bas Wort Bater noch nie gehört worden ist — Dringen Sie nicht bis in biefe.

Prafivent. Richtswurdiger! Schweig! Reize meinen Grimm nicht noch mehr!

Miller (commt aus einer bumpfen Betäubung ju nd fetbit). Schau' bu nach beinem Rinde, Frau! Ich laufe jum herzog!

— Der Leibscheiter — bas hat mir Gott einzeblafen — ber Schillerb fammil, Werte, II.

Leibichneiber lernt die Flote bei mir! Es tann nicht fehlen beime Bergog. (Er will geben.)

prafibent. Beim Herzog, fagst bu? — Haft bu vergeffenbaß ich die Schwelle bin, worüber du springen oder den Hals brechen mußt? — Beim Herzog, du Dummtops? — Bersuch' es, wenn du, lebendig todt, eine Thurmhohe tief, unter dem Boden im Kerter liegst, wo die Nacht mit der Holle liebaugelt, und Schall und Licht wieder umtehren. Raßle dann mit deinen Ketten und wimmre: mir ist zu viel geschehen!

#### Siebente Scene.

# Gerichtsdiener. Die Vorigen.

ferbinand (eilt auf Louisen gu, die ihm halb tobt in den Arm faut). Louise! Gulfe! Rettung! Der Schreden übermaltigte fie ? Miller (ergreift fein fpanisches Robr, febt ben hut auf und macht fich jum Angriffe gefaßt).

fran (wirft fich auf bie Anice vor bem Prafibenten).

Prafident in ben Serichtsblenern, seinen Orden entbibsende. Legt hand an, im Namen bes herzogs! — Weg von ber Mege, Junge! — Ohnmachtig ober nicht — wenn sie nur erst bas eiserne halsband um hat, wird man sie schon mit Stein-wurfen ausweden!

Fran. Erbarmung, 3hro Ercelleng! Erburmung! Ersbarmung!

Miller creist feine Frau in ble Sober. Anie vor Sott; alte Seuthme, und nicht vor — Schelmen, well ich ja boch ichon ins Auchtbaus muß!

Prafibent Getst in die Lippen. Du Tannft bich verrechnen, Bube! Ed fteben noch Galgen leer! (Bu ben Gerichteblemern.) Muß ich es noch einmal fagen?

Berichtsbiener (bringen auf Louifen ein).

Serbinand (fpringt an ihr auf und ftellt fich vor fie, grimmig). Wer will was? (Er sieht ben Degen fammt der Schelde und wehrt fich mit dem Sefas.) Wag' es, fie anzurühren, wer nicht auch die Hirnschale an die Gerichte vermiethet hat. (Bum Prafibenten.) Schonen Sie Ihrer felbft! Treiben Sie mich nicht weiter, mein Vater!

prafibent (brobend ju ben Gerichtsblenern). Benn euch ener Brob lieb ift, Memmen -

Serichtsbiener (greifen Louifen wieber an).

Ferdinand. Tob und alle Teufel! Ich fage: Burud! — Roch einmal! Saben Sie Erbarmen mit fich felbst! Ereiben Sie mich nicht aufs Aeußerste, Bater!

Prafibent (aufgebracht zu ben Gerichtsbienern). Ift bas einer Diensteifer, Schurten ?

Berichtsbiener (greifen bibiger an).

Serbinand. Wenn es benn fepn muß (indem er ben Degew giebt und einige von benfetben verwundet), fo verzeihe mir, Gerechtigfeit!

Prafibent (voll Born). Ich will boch feben, ob auch ichbiefen Degen fuble. (Er fast Louisen selbft, jerrt fie in bie Sobe und abergibt fie einem Gerichtetnichte.)

ferdinand (lacht erbittert). Bater, Bater! Sie machenbier ein beißendes Pasquill auf die Gottheit, die sich so übek auf ihre Leute verstund, und aus volltommenen henter s= tnechten schlechte Minister machte!

Drafibent Gu ben Uebrigen). Fort mit ihr!

Serdinand. Bater, fie foll an bem Pranger fteben, aber

mit dem Major, bes Prafibenten Sohne - Bofteben Sie noch darauf?

prafibent. Defto poffirlicher wird bas Spettatel - Fort! ferbinand. Bater! ich werfe meinen Officierebegen auf bas Mabden - Befteben Sie noch barauf? -

Prafirent. Das Port d'Epée ist an beiner Seite des Prangerstebens gewohnt worden — Fort! fort! Ihr mist meisnen Millen!

Serbinand (brudt einen Gerichteblener weg, fast Louisen mit einem Arm, mit bem andern judt er ben Degen auf fie). Bater! Eh' Sie meine Gemahlin beschimpfen, durchstof' ich fie — Bestehen Sie noch darauf?

Prafibent. Ehn' es, wenn beine Alinge anch fpigig ist!
Ferbinand (last Louisen sabren und bildt fürchterlich jum hummet). Du, Allmächtiger, bist Zeuge! Rein men schliches Mittel ließ ich unversucht — ich muß zu einem teuflischen schreiten — Ihr führt sie zum Pranger fort, unterbessen dem Prasidenten ind Obr rusend erzähl! ich der Residenz eine Geschichte, wie man Vräsident wird. (216.)

Prafid ent (wie vom Bilb gerührt). Was ist bas? — Ferbisnand! Last fie ledig ! (Er eite bem Major nach.)

# Dritter Akt.

### Erfte Scene.

Saal beim Prafibenten.

Der Prafident und Secretar wurm fommen.

Prafibent. Der Streich mar vermunicht!

Wurm. Wie ich befurchtete, guabiger herr! 3mang er= bittert bie Schwarmer immer, aber betehrt fie nie.

prafibent. Ich hatte mein bestes Bertrauen in biefen Auschlag gefest! Ich urtheilte so: wenn bas Madchen bes foimpft wird, muß er, als Officier, gurudtreten. —

wurm. Gang vortrefflich! Aber gum Befdimpfen batt

es auch fommen follen.

Prafibent. Und boch — wenn ich es jest mit taltem Blut überbente — Ich hatte mich nicht follen eintreiben laffen. — Es war eine Drohung, worans er wohl nimmermehr Ernst gemacht hatte.

Wurm. Das deuten Sie ja nicht. Der gereizten Leibensschaft ist keine Thorheit zu bunt. Sie sagen mir, der Herr Major habe immer den Kopf zu Ihrer Regierung geschüttelt!

Ich glaub's. Die Grundsate, bie er aus Atademien hieher brachte, wollten mir gleich nicht recht einleuchten! Was sollten auch die phantastischen Träumereien von Seelengröße und personlichem Abel an einem Hof, wo die größte Weisheit diejenige ist, im rechten Tempo, auf seine geschicke Art, Groß und Alein au sepn! Er ist zu jung und zu feurig, um Geschmack am langsamen, krummen Sang der Cabale zu sinden, und nichts wird seine Ambition in Bewegung sehen, als was groß ist und abenteuerlich.

Prafibent (verbrießlich). Aber mas mird biefe wohlweise Anmerkung an unferm Handel verbessern?

Wurm. Sie wird Ew. Ercellenz auf die Wunde hinweisen, und auch vielleicht auf den Verband. Einen solchen Charakter — erlauben Sie — hatte man entweder nie zum Vertrauten oder niemals zum Feind machen sollen! Er verabscheut das Mittel, wodurch Sie gestiegen sind. Vielleicht war es bis jest nur der Sohn, der die Junge des Verrathers Sand. Geben Sie ihm Gelegenheit, jenen rechtmäßig abzuschützteln; machen Sie ihn durch wiederholte Sturme auf seine Leidenschaft glauben, daß Sie der zärtliche Vater nicht sind, so dringen die Pflichten des Patrioten bei ihm vor. Ja, schon allein die seltsame Phantasie, der Gerechtigkeit ein so merkwürzdiges Opfer zu bringen, könnte Reiz genug für ihn haben, selbst keinen Vater zu sturzen.

Prafibent. Wurm! - Wurm! - Er führt mich ba vor einen entsehlichen Abgrund.

wurm. Ich will Sie zurucführen, gnadiger herr. Darf ich freimuthig reden?

Prafibent (indem er fich nieberfept). Wie ein Berbammter aum Mitverbammten !

Murm. Alfo verzeihen Gie - Gie baben, buntt mich,

der biegsamen Hoftunst den ganzen Präsib ent en zu danken, warum vertranten Sie ihr nicht auch den Vater an? Ich besinne mich, mit welcher Offenheit Sie Ihren Borganger damals zu einer Partie Piquet beredeten und bei ihm die halbe Nacht mit freundschaftlichem Burgunder hinwegschwemmten, und das war doch die nämliche Nacht, wo die große Mine lodgeheu und den ganzen Mann in die Luft blasen sollte — Warum zeigten Sie Ihrem Sohne den Feind? Nimmermehr hätte dieser erfahren sollen, daß ich um seine Liebesangelegenheit wisse. Sie hätten den Roman von Seite des Mädchens unterböhlt und das Herz Ihres Sohnes behalten! Sie hätten den klugen General gespielt, der den Feind nicht am Kern seiner Truppen saßt, sondern Spaltungen unter den Gliedern stiftet!

Prafibent. Bie mar bas ju machen ?

wurm. Auf die einfachste Art — und die Karten find noch nicht ganz vergeben. Unterdriden Sie eine Zeitlang, daß Sie Bater find. Meffen Sie sich mit einer Leidenschaft nicht, die jeder Widerstand nur machtiger machte — Ueberlaffen Sie est mir, an ihrem eigenen Feuer den Burm auszuhruten, der ke frist.

Prafivent. 3ch bin begierig.

Wurm. Ich mußte mich schlecht auf ben Barometer ber Seele verstehen, ober der Herr Major ift in der Eifersucht schredlich, wie in der Liebe! Machen Sie ihm das Madden verdächtig — Wahrscheinlich ober nicht. Ein Gran hefe reicht hin, die ganze Masse in eine zerstdreube Gabrung zu jagen!

Prafivent. Aber mober biefen Gran nehmen?

Wurm. Da find wir auf dom Punkt — Bor allen Dingen, gnabiger herr, erklaren Sie mir, wie viel Sie bei der ferneren Beigerung bes Majers auf bem Spiel haben — in

welchem Grabe es Ihnen wichtig ift, ben Numan mit bem Burgermadden zu endigen und die Berbindung mit Lady Milford zu Stande zu bringen ?

prafinent. Kann er noch fragen, Wurm? - Mein gans: ger Einfing ift in Gefahr, wenn bie Partie mit ber Laby jurud- gebt, und wenn ich ben Major zwinge, mein Sals!

Wurm (munter). Jest haben Sie bie Gnade und horen !

Den herrn Major umspinnen wir mit List. Gegen das Mädchen nehmen wir Gewalt zu Halfe. Wir dictiren ihr ein B-illet dour an eine dritte Person in die Feder, und spielen das mit guter Art dem Major in die Hande.

prafibent. Coller Einfall! Als ob fie fich fo geschwind bin bequemen murbe, ihr eigenes Tobesurtheil ju schreiben!

wurm. Sie muß, neun Sie mir freie Hand laffen wollen. Ich tenne bas gute herz auf und nieder. Sie hat nicht mehr als zwei tödtliche Seiten, durch welche wir ihr Sewisen bestürmen tonnen — ihren Bater und den Major. Der Lettere bleibt ganz und gar aus dem Spiel; desto freier tonnen wir mit dem Musstanten umspringen —

Drafibent. Alls jum Erempel?

Wurm. Nach dem, was Em. Ercellenz mir von dem Anftritt in seinem Sause gesagt haben, wird nichts leichter seyn, als den Bater mit einem Salsproces zu bedrohen. Die Person des Gunftlings und Siegelbewahrers ift gewissermaßen der Schatten der Majestat. — Beleidigungen gegen jenen sind Berzlebungen dieser. — Benigstens will ich den armen Schacker mit biesem zusammengestickten Kobold durch ein Nadelobr jagen.

prafibent, Dech -dernsthaft burfte ber hanbel nicht werben.

Wurm. Gang und gar nicht - Dur in fo weit, ale es

nothig ist, die Familie in die Alemme zu treiben — Wir sehem also in aller Stille den Musikus fest — Die Noth um so dringender zu machen, könnte man auch die Muttermitnehmen, — sprechen von peinlicher Anklage, von Schaffot, von ewiger Festung, und machen den Brief der Tochter zur einzigen Bedingung seiner Befreiung.

Prafibent. Gut! gut! ich verftebe.

Wurm. Sie liebt ihren Bater — bis zur Leibenschaft, mocht' ich sagen. Die Sefahr seines Lebens — seiner Freiheit zum mindesten — bie Borwurfe ihres Gewissens, den Anlas dazu gegeben zu haben — bie Unmöglichteit, den Major zu bessien — endlich die Betäubung ihres Kopfes, die ich auf mich nehme — es kann nicht sehlen — sie muß in die Falle gehn.

Prafibent. Aber mein Sohn? Wird er nicht auf ber Stelle Wind bavon haben? Bird er nicht muthender werben?

Wurm. Das laffen Sie meine Sorge fepn, gnabiger herr! — Bater und Mutter werben nicht eher freigelaffen, bis bie gange Familie einen torperlichen Eid barauf ablegt, ben gangen Borgang geheim zu halten und ben Betrug zu bestätigen.

prafibent. Ginen Gib? BBas wird ein Gib fruchten, Dummtopf?

Wurm. Richts bei uns, gnabiger herr! Bei biefer Menschenart Alles — Und seben Sie nun, wie schon wir beibe auf diese Manier zum Ziel kommen werden — Das Madchen verliert die Liebe des Majors und den Aus ihrer Augend! Bater und Mutter ziehen gelindere Saiten auf, und durch und durch weich gemacht von Schickseln dieser Art, erkennen sie's noch zuleht für Erbarmung, wenn ich der Tochter durch meine hand ihre Reputation wieder gebe.

Prafibent (lacht unter Ropfichatteln). Ja, ich gebe mich bir

iberwunden, Schurte! Das Geweb' ift satanisch fein! Der Schuler übertrifft seinen Meister — Mun ist die Frage, an wen das Billet muß gerichtet werden? mit wem wir fie in Verdacht bringen muffen?

Wurm. Nothwendig mit Jemand, ber burch ben Entschluß Ihres Sohnes Alles gewinnen ober Alles verlieren muß!

Prafibent (nach einigem Nachbenten). Ich weiß nur ben Hofmarschall.

wurm (judt die Achfein). Mein Gefchmad war er nun freilich nicht, wenn ich Louise Millerin hieße.

prasident. Und warum nicht? Bunderlich! Eine blenbende Garberobe — eine Atmosphäre von Leau de mille fleurs und Bisam — auf jedes alberne Bort eine Handvoll Ducaten — und alles das sollte die Delicatesse einer bürgerlichen Dirne nicht endlich bestechen können? D, guter Freund! so scrupulos ist die Eisersucht nicht! Ich schiede zum Marschall. (Klingelt.)

wurm. Unterbeffen, baf Em. Ercelleng biefes und bie Gefangennehmung bes Geigers beforgen, werb' ich hingeben und ben bewußten Liebesbrief auffeben.

Prafident (um Schreibpult gehend). Den er mir zum Durchlefen heraufbringt, fobald er zu Stand fepn wird. (Wurm geht ab. Der Prafident fest fich zu febreiben; ein Kammerbiener tommt; er fieht auf und gibt ihm ein Papier.) Diefer Berhaftsbefehl muß ohne Aufschub in die Gerichte — ein anderer von euch wird ben Hofmarschall zu mir bitten.

Aammerbiener. Der gnabige herr find fo eben bier angefabren.

Prafivent. Noch bester — aber bie Anstalten follen mit Borsicht getroffen werden, fagt ihm, daß tein Aufstand erfolgt.

Aammerbiener. Sehr mohl, 3hr' Excelleng! Prafibent. Berfteht 3hr? Gang in der Stille. Aammerbiener. Gang gut, 3hro Ercelleng! (26.)

## Zweite Scene.

### Der Fraftdent und der Bofmarichall.

Hofmarschall (elifertig). Nur en passant, mein Bester! — Wie leben Sie? Wie besinden Sie sich? — Heute Abend ist große Opera Dido — das superbeste Fenerwert — eine ganze Stadt brennt zusammen — Sie sehen sie doch auch brennen? . Was?

Prafibent. Ich habe Feuerwerfe genug in meinem eigenen Saufe, bas meine ganze Herrlichteit in die Luft nimmt — Sie kommen erwünscht, lieber Marschall, mir in einer Sache zu rathen, thatig zu helfen, die und beide poussirt oder vollig zu Grunde richtet. Seben Sie sich.

Asfmarichatt. Machen Sie mir nicht Augst, mein Suber!

Prafibent. Wie gefagt — pouffirt ober gang ju Grunde richtet. Sie wissen mein Project mit dem Major und der Lady. Sie begreifen auch, wie unentbehrlich es war, unser beider Gluck zu fixiren. Es kann Alles zusammensallen, Kalb! Mein Ferdinand will nicht!

Hofmarschall. Will nicht — will nicht — ich hab's ja in ber ganzen Stadt schon herumgesagt! Die Mariage ist ja in Jedermanns Munde!

Prafivent. Sie tonnen vor der gangen Stadt als Bindmacher dafteben. Er liebt eine Andere! Hofmarichall. Sie fcherzen. Ift bas auch wohl ein Sinberniß?

Prafident. Bei dem Trogfopf bas unüberwindlichfte.

Asfmarichall. Er follte fo mahnfinnig fepn und feine Fortune fo von fich ftogen ? Was?

prafibent. Fragen Sie ibn bas und horen Sie, mas er antwortet!

As fmar ich all. Aber, mon Dieu! mas fann er benn ant: morten?

prafibent. Daß er ber gangen Belt bas Berbrechen entbeden wolle, wodurch wir gestiegen sind — daß er unfere falfchen Briefe und Quittungen angeben — daß er gene beibe and Meffer liefern wolle — bas tann er antworten!

Sofmaricall. Sind Sie von Sinnen?

Prafident. Das hat er geantwortet. Das war er icon Billens, ins Bert zu richten — Davon hab' ich ihn taum noch burch meine hochfte Erniedrigung abgebracht. Bas wiffen Sie bierauf zu fagen ?

Bofmarfcall (mit einem Schafegenicht). Mein Berftand fteht fille!

Prafibent. Das tonnte noch hingehen. Aber jugleich hinterbringen mir meine Spione, daß der Oberschent von Boc auf dem Sprunge sep, um die Lady ju werben.

Sofmarfchall. Sie machen mich rafend! Ber fagen Sie? von Bod, fagen Sie? — Biffen Sie denn auch, baf wir Todfeinde zusammen find? Wiffen Sie auch, warum wir es find?

Drafibent. Das erfte Wort, bas ich bore!

As fmaricall. Befter! Sie werben horen und aus der haut werden Sie fahren — Benn Sie fich noch des hofballs entsinnen — es geht jest ins einundzwanzigste Jahr — wiffen Sie, worauf man den ersten Englischen tangte und bem

Grafen von Meerschaum das heiße Bache von einem Kronleuchter auf den Domino tropfelte — Ach Gott, das muffen Sie freilich noch wiffen!

Prafident. Ber tonnte fo mas vergeffen!

Hofmarschall. Sehen Siel da hatte Prinzessin Amalia in der Hide des Tanzes ein Strumpfband verloren. — Alles tommt, wie begreiflich, in Alarm — von Bock und ich — wir waren noch Kammerjunker — wir kriechen durch den ganzen Redoutensaal, das Strumpfband zu suchen — endlich erblick' ich's — von Bock merkt's — von Bock daranf zu, reist es mir aus den Handen — ich bitte Sie! bringt's der Prinzessin und schnappt mir glucklich das Compliment weg. — Was denken Sie?

Prafibent. Impertinent!

As smarschall. Schnappt mir das Compliment weg — Ich meine in Ohnmacht zu sinken. Gine solche Malice ist gar nicht erlebt worden. — Endlich ermann' ich mich, nahere mich Ihrer Durchlaucht und spreche: Gnadige Frau! von Bod war so gludlich, Höchstennselben das Strumpfband zu überreichen, aber wer das Strumpfband zuerst erblickte, belohnt sich in der Stille und schweigt.

prafibent. Bravo, Marichell! Braviffimo!

Bofmarf hall. Und schweigt — Aber ich werd's bem von Bod bis jum jungsten Gerichte noch nachtragen — ber niederträchtige, triechende Schmeichler! — Und bas war noch nicht genug — Wie wir beibe zugleich auf bas Strumpfband zu Boben fallen, wischt mir von Bod an ber rechten Frisur allen Puber weg, und ich bin ruinirt auf ben ganzen Ball.

prafibent. Das ift der Mann, ber bie Milford beirathen und bie erfte Perfon am Sofe werden wirb.

Asfmarfcall. Sie ftofen mir ein Meffer ins Berg. Bird? wird? Barum wird er? Wo ift bie Rothwendigfeit?

prafibent. Beil mein Ferbinand nicht will und fonft Reiner fich melbet.

Hofmarichall. Aber wissen Sie benn gar tein einziges Mittel, ben Major zum Entschluß zu bringen? — Sep's auch noch so bizarr, so verzweiselt! Was in ber Welt tann so widrig sepu, das und jest nicht willsommen ware, ben verhaßten von Bod auszustechen!

Prafibent. Ich weiß nur ein es und das bei Ihnen fteht.

Sofmaricall. Bei mir fteht? Und bas ift?

Prafibent. Den Major mit feiner Geliebten gu ents zweien.

Sofmarichall. Bu entzweien? Bie meinen Gie bas!
— und wie mach' ich bas?

prafivent. Alles ist gewonnen, sobald wir ihm bas Mabchen verdachtig machen.

Sofmaricall. Daß fie fteble, meinen Gie?

Prafibent. Ach nein boch! Bie glaubte er bas? - baß fie es noch mit einem Anbern habe.

Sofmarfhall. Diefer Anbre?

prafibent. Duften Gie fepn, Baron.

Sofmaricall. Ich fenn? Ich - Ift fie von Abel?

prafivent. Bogu bas? Belcher Einfall? - Gines Dusfifanten Cochter.

Hofmarichall. Burgerlich alfo? Das wirb nicht que geben! Bas?

prafibent. Was wird nicht angehen? Narrenspoffen! Bem unter ber Soune wird es einfallen, ein Paar runde Bangen nach bem Stammbaum ju fragen?

Hofmarichall. Aber bebenten Sie boch, ein Ehrenmann! Und meine Reputation bei Hofe!

prafident. Das ift mas anders! Berzeihen Sie! 34

habe bas noch nicht gewußt, baß Ihnen ber Mann von unbescholtenen Sitten mehr ift, als ber von Einfluß. Bollen wir abbrechen!

As fmarich all. Gepen Sie fing, Baron! es war ja nicht fo verftanden.

Prasient (frofis). Nein — nein! Sie haben vollsommen Recht. Ich bin es auch mube. Ich laffe ben Karren stehen. Dem von Bod wunsch' ich Glud zum Premierminister. Die Welt ist noch anderswo. Ich forbre meine Entlassung vom Herzog.

Hofmarichall, Und ich? — Sie haben gut schwaßen, Sie! Sie find ein Studirter! Aber ich, — mon Dieu! was bin benn ich, wenn mich Seine Durchlaucht entlaffen?

Prafibent. Ein Bonmot von borgestern! bie Mobe vom vorigen Jahr!

Assmarschall. Ich beschwere Sie, Eheurer, Goldnert — Erstiden Sie biefen Gebanten! Ich will mir ja Alles gefallen laffen!

prafivent. Wollen Sie Ihren Namen zu einem Rendez-vous hergeben, ben Ihnen biefe Millerin fdriftlich vorschlagen foll ?

Asfmarfcall. In Gottes Namen! Ich will ihn hergeben.

prafibent. Und ben Brief irgendwo berausfallen laffen, wo er bem Major gu Geficht tommen muß?

Sofmaricall. Bum Erempel auf ber Parade will ich ibn, ale von ungefahr, mit bem Schnupftuch herausschleubern.

prafirent. Und die Rolle ihres Liebhabers gegen ben Major behaupten ?

Sofmarichalt. Mort de ma vie! Ich will ibn icon waschen! Ich will bem Naseweis ben Appetit nach meinen Amouren verleiben!

Prafibent. Run geht's nach Bunich! Der Brief muß

heute noch geschrieben seyn. Sie muffen vor Abend noch hertommen, ihn abzuholen und Ihre Rolle mit mir zu berichtigen!

Hofmarschall. Sobald ich sechzehn Bisten werbe gegeben haben, die von allerhöchster Importance sind. Berzeihen Sie also, wenn ich mich ohne Aufschub beurlaube! (6462.)

prafibent (flingeit). 3ch jable auf 3hre Berfchlagenheit, Marichall !

As fmarfchall (ruft surud). Ah, mon Dieu! Sie tennen mich ja.

### Dritte Scene.

#### Ber Praftdent und Wurm.

Wurm. Der Geiger und feine Frau find gludlich und ohne alles Geraufch in Verhaft gebracht. Bollen Em. Ercelleng jest ben Brief überlefen?

Prafibent (nachdem er gelefen). herrlich! herrlich, Secretar! Anch der Marschall hat angebiffen! — Ein Gift wie das mußte die Gesundheit selbst in eiternden Aussah verwandeln — Run gleich mit den Worschlägen zum Bater und danu warm zu der Lochter! (Geben ab zu verschiedenen Seiten.)

### Bierte Scene.

15

Bimmer in- Millers Bohnung.

# Sonife und Serdinand.

Asnife. Ich bitte bich, fore auf! Ich glaube an beine gludlichen Lage mehr. Alle meine Soffmungen find gefunten.

Ferdinand. So find die meinigen gestiegen! Mein Bater ist aufgereigt; mein Bater wird alle Geschühe gegen uns richten! Er wird mich zwingen, den unmenschlichen Sohn zu machen! Ich stehe nicht für meine kindliche Pflicht! Wuth und Berzweissung werden mir das schwarze Geheimnis seiner Mordthat erpressen. Der Sohn wird den Bater in die Hande des Henters liefern — Es ist die hochte Gesahr — und die höchte Gesahr mußte da senn, wenn meine Liebe den Riesensprung wagen sollte — Hore, kouise! — Ein Gedante, groß und vermessen wie meine Leidenschaft, drängt sich vor meine Seele — Dn, Louise, und ich und die Liebe! — liegt nicht in diesem Cirkel der ganze Himmel? oder brauchst du noch etwas Viertes dazu?

Konife. Brich ab! Nichts mehr! Ich erblaffe über bas, was bu fagen willft!

Ferdinand. Haben wir an die Welt keine Forderung mehr, warum denn ihren Beifall erbetteln? Warum wagen, wo nichts gewonnen wird und Ales verloren werden kann?

— Wird dieses Auge nicht eben so schwelzend funkeln, ob es im Rhein oder in der Elbe sich spiegelt, oder im baltischen Meer? Mein Baterland ist, wo mich Louise liebt! Deine Fußstapfen in wilden, sandigen Wusten mir interessanter, als das Munster in meiner Heimath. — Werden wir die Pracht

ber Stabte vermissen? Wo wir sepn mögen, Louise, geht eine Sonne auf, eine unter — Schauspiele, neben welchen der uppigste Schwung der Künste verblaft! Berden wir Gott im teinem Tempel mehr dienen, so ziehet die Nacht mit begeisternden Schauern auf, der wechselnde Mond predigt und Buse, und eine andachtige Kirche von Steruen betet mit und! — Werden wir und in Gesprächen der Liebe erschöpfen? Ein Lächeln meiner Louise ist Stoff für Jahrhunderte, und der Traum des Lebens ist aus, die ich diese Thrane ergründe!

Souife. Und hattest du fonst teine Pflicht mehr als beine Liebe?

Ferdinand (se umarmend). Deine Rube ist meine heiligste !
Aouise (sebr ernsthaft). So schweig' und verlass mich —
Ich habe einen Bater, der kein Bermögen hat, als diese einzige Tochter — der morgen sechzig Jahre alt wird — der der Rache des Prässbenten gewiß ist!

Ferdinand (faut raid em). Der und begleiten wird. Darum keinen Einwurf mehr, Liebe! Ich gehe, mache meine Rostbarkeiten zu Geld, erhebe Summen auf meinen Bater. Es ist erlaubt, einen Rauber zu plundern, und find seine Schäpe nicht Blutgeld des Baterlands? — Schlag ein Uhr um Mitternacht wird ein Bagen hieher fahren. Ihr werft ench binein! Wir sieben!

Couise. Und der Fluch deines Baters uns nach? Ein Fluch, Unbesonnen er, ben auch Morder nie ohne Erhörung aussprechen, den die Rache des himmels auch dem Dieb auf dem Rade halt, der und fluchtlinge unbarmherzig, wie ein Gespenst, von Meer zu Meer jagen wurde? Nein, mein Geliebter! Benn nur ein Frevel bich mir erhalten kann, so bab' ich noch Starte, dich zu verlieren.

Serbinand (Rebt fill und murmelt buffer). Birflich?

Louise. Verlieren! — D, ohne Granzen entsehlich ist ber Gebanke — gräßlich genug, den unsterdlichen Geist zuburchbohren und die glübende Wange der Frende zu bleichen. — Ferdinand! dich zu verlieren! — Doch, man verliert ja nur, was man besessungat, und bein Herz gehort beinem Stande — Mein Anspruch war Kirchenrand, und schaudernd geb' ichihn auf.

ľ

ŧ

ı

ţ

Ser bin and (bas Geficht vergerrt und an ber Unterlippe nagenb). Gibft bu ibu auf?

Asnise. Rein! Sieh mich an, lieber Walter! Richt so bitter die Zähne geknisscht. Komm! Lass mich jest beinen sterbenden Muth durch mein Beispiel beleben! Lass mich die Helbin diese Augenblicks sepn — einem Vater den entstohenen Sohn wieder schenken — einem Bundniß entsagen, das die Fugen der Burgerwelt auseinander treiben und die gemeine ewige Ordnung zu Grund sturzen wurde — Ich bin die Verbrecherin — mit frechen, thörichten Wunschen hat sich mein Busen getragen — mein Ungluck ist meine Strafe, so lass mir doch jeht die suße, schmeichelnde Läuschung, daß es mein Opfer war — Wirst du mir diese Wollust misgonnen?

Serbinand (bat in ber Berfirenung und Buth eine Bieline ergriffen und auf berfelben ju fplelen versucht — Jest jerreißt er die Salten, jerschmettert das Inftrument auf dem Boden und bricht in ein lautes Gelächter aus).

Souise. Walter! Gott im Himmel! Was foll bas? — Ermanne bich! — Fassung verlangt biese Stunde — es ist eine trennende! Du hast ein Herz, lieber Walter! Ich tenne es! — Warm wie das Leben ist beine Liebe, und ohne Schranken wie das Unermeßliche. — Schenke sie einer Edeln und Würdigern — sie wird die Glüdlichsten ihres Geschlechts nicht beneiden — (Thranen unterdrädend.) Mich sollst du

undt mehr sehn — Das eitle betrogene Madden verweine seinen Gram in einsamen Mauern, um seine Thranen wird sich Miemand befammern — Leer und erstorben ist meine Zulunft — Doch werd' ich noch je und je am verwellten Strauß der Bergangenheit riechen. (Indem sie ihm mit abzewandtem Gesicht ihre aitternde Sand gibt.) Leben Sie wohl, herr von Walter!

Serbinand (fpringt aus feiner Betaubung auf). Ich entfliebe, Louise! Wirft bu mir wirtlich nicht folgen?

Souise ihat fich im Sintergrund bes Simmers niebergefest und balt bas Geficht mit beiden Sanden bebectt). Meine Pflicht heißt mich bleiben und bulben.

Serdinand. Schlange, bu lugft! Dich feffelt mas anbers bier!

fouife (im Con bes tiefften inwendigen Leibens). Bleiben Sie bei biefer Bermuthung — fie macht vielleicht weniger elend.

Serdinand. Kalte Pflicht gegen feurige Liebe! — Und mich foll das Mährchen blenden? — Ein Liebhaber fesselt bich, und Weh über dich und ihn, wenn mein Verdacht sich bestätigt!

Gebt (chneu ab.)

## Fünfte Scene.

### Louise allein.

«Sie bleibt noch eine Beitlang ohne Bewegung und flumm in bem Seffel liegen, endlich fieht fie auf, tommt vorwarts und fieht furchtfam herum.)

Bo meine Eltern bleiben? — Mein Bater versprach, in wenigen Minuten gurud zu fevn, und icon find funf volle

fürchterliche Stunden vorüber — Wenn ihm ein Unfall — Wie wird mir? — Warum geht mein Athem so angstlich?

(Best tritt Burm in bas Simmer und bleibt im hintergrund fieben, ohne von ihr bemerft ju werben.)

Es ist nichts Wirkliches — Es ist nichts als das schaubernde . Sautelspiel des erhipten Gebluts — Hat unsere Seele nur einmal Entsehen genug in sich getrunken, so wird das Aug' in jedem Winkel Gespenster seben.

# Sechste Scene.

## Louise und Secretar wurm.

Wurm (fommt naber). Guten Afend, Jungfer!

Souife. Gott! wer spricht ba? (Sie breht fich um, wird beit Secretar gewahr und tritt erschroden jurud.) Schredlich! Schredlich! Meiner angstlichen Ahnung eilt schon die ungluckeligste Erfüllung nach. (Bum Secretar mit einem Bild voll Berachtung.) Suchen Sie etwa ben Prafibenten? Er ist nicht mehr ba!

wurm. Jungfer, ich fuche Gie.

Souife. So muß ich mich wundern, daß Sie nicht nachbem Marktplage gingen!

Wurm. Warum eben babin?

Souife. Ihre Brant von der Schandbuhne abzuholen.

wurm. Mamfell Millerin! Sie haben einen falfchen Berbacht -

Asuife (unterbradt eine Antwort). Bas fteht Ihnen gu-Dienften?

Wurm. 3ch tomme, gefchiat von Ihrem Bater.

Sou i fe (beftame). Bon meinem Bater ? - Bo ift mein Bater &

wurm. Bo er nicht gern ift.

Souise. Um Gotteswillen! Geschwind! Mich befällt eine üble Uhnung — Wo ist mein Bater?

Wurm, 3m Churm, wenn Sie es ja wiffen wollen.

Souife (mit einem Blid jum Simmel). Das noch! Das auch noch! - Im Thurm? Und warum im Thurm?

Wurm. Auf Befehl bes Bergoge.

Souife. Des Bergogs?

Wurm. Der bie Berlehung der Majestat in ber Perfon . feines Stellvertreters -

Asuife. Bas? was? D ewige Allmacht!

wurm. Auffallend ju ahnden beschloffen bat.

Souise. Das war noch übrig! Das! — Freilich, freilich, mein herz hatte noch außer bem Major etwas Theures — das durfte nicht übergangen werden — Berlehung der Majestät — himmlische Borsicht! Rette'l o rette meinen sinkenden Glauben! — Und Ferdinand?

Wurm. Wahlt Lady Milford, oder Fluch und Enterbung. Couise. Entsehliche Freiheit! — Und doch — doch ist er gludtlicher. Er hat keinen Bater zu verlieren. Zwar keinen haben, ist Verdammniß genug! — Mein Bater auf Verslehung der Majestät — mein Geliebter die Lady oder Fluch und Enterbung — Bahrlich, bewundernswerth! Eine volkstommene Buberei ist auch eine Bollkommenheit — Bollkommenheit? Rein! dazu sehlt noch etwas — Bo ist meine Mutter?

Wurm. Im Spinuhaus.

Souise (mit ichmeruvollem Lächeln.) Jest ist es völlig! — Wöllig, und jest mar' ich ja frei — Abgeschält von allen Pflichten — und Stranen — und Frenden, abgeschält von der Borsicht. Ich brauch' sie ja nicht mehr — Corealiches

Sullchweigen.) Haben Sie vielleicht noch eine Zeitung? Reben Sie immerhin. Jest tann ich Alles boren.

wurm. Bas gefchehen ift, wiffen Sie.

Souise. Also nicht, was noch tommen wird? (Wiederum Pause, worin fie ben Secretar von oben bis unten anfiet.) Armer Mensch! du treibst ein trauriges Handwert, wobei du unmöglich selig werden kannst. Unglückliche machen, ist schon schrecklich genug, aber gräßlich ist's, es ihnen verkundigen — ihnen vorzusingen den Eulengesang, dabei zu siehn, wenn das blutende Herz am eisernen Schast der Nothwendigkeit zittert und Ehristen an Gott zweiseln. — Der himmel bewahre mich! Und wurde dir jeder Angsttropfe, den du fallen siehst, mit einer Tonne Goldes aufgewogen — ich möchte nicht du sepu — Bas kann noch gescheben?

Wurm. 3ch weiß nicht.

Asuife. Sie wollen es nicht wissen. — Diese lichtschene Botschaft furchtet das Geransch der Worte, aber in der Grabstille Ihred Gesichts zeigt sich mir das Gespenst — Was ist noch übrig? — Sie sagten vorbin, der herzog wolle es auffallend abnben? Was nennen Sie auffallend?

Wurm. Fragen Sie nichts mehr.

souise. Hore, Mensch! Du gingst beim henter jur Schule. Wie verständest du sonst, das Eisen erst langsam bedächtlich an den knirschenden Gelenken hinausausühren und das zudende herz mit dem Streich der Erdarmung zu neden? Welches Schickal wartet auf meinen Water? — Es ist Lod in dem, was du lachend sagst; wie mag das aussehen, was du an dich hältst? Sprich es aus! Lass mich sie auf einmal haben, die ganze zermalmende Ladung! Was wartet auf meinen Water?

Wurm. Ein Crimingl : Droces.

souife. Bas ift aber bas? — Ich bin ein unwiffenbes, unschuldiges Ding, verstehe mich wenig auf eure fürchterlichen lateinischen Worter. Bas heißt Eriminal-Proces?

Wurm. Gericht um Leben und Tob.

. Is uife (fandhaft). Go bant' ich Ihnen? (Gie eilt schnell in gin Seitenzimmer.)

Wurm (fieht betroffen ba). Wo will bas hinaud? Sollte bie Narrin etwa? — Teufel! Sie wird boch nicht — Ich eile nach — ich muß für ihr Leben bürgen, (Im Begriff ihr zu folgen.)

Souise (tommt jurud, einen Mantel umgeworfen). Bergeihen Sie, Secretar! Ich schließe bas Bimmer.

-Wurm. Und wohin benn fo eilig? Suife. Bum Bergog. (Bill fort.)

Wurm. Bas? Bobin ? (Er halt fie erfchroden gurud.)

Louise. Jum herzog. hören Sie nicht? Ju eben bem herzog, ber meinen Bater auf Tod und Leben will richten laffen — Nein! nicht will — muß richten laffen, weil einige Bosewichter wollen; der zu dem ganzen Proces der beleibigten Majestät nichts hergibt, als eine Majestät und seine fürftliche handschrift.

Wurm (lacht überlaut). Bum Bergog!

Souife. Ich weiß, worüber Sie lachen — aber ich will ja auch tein Erbarmen bort finden — Gott bewahre mich ! nur Etel — Etel nur an meinem Seschrei. Man hat mir gesagt, daß die Großen der Welt nicht belehrt sind, was Elend ist — nicht wollen belehrt seyn. Ich will ihm sagen, was Elend ist — will es ihm vormalen in allen Verzerrungen des Todes, was Elend ist — will es ihm vorheulen in Mart und Bein zerzmalmenden Tonen, was Elend ist — und wenn ihm jest über der Beschreibung die Haare zu Berge siegen, will ich ibm noch

jum Schluß in die Ohren schrein, daß in der Sterbestunde auch die Lungen der Erdengötter ju rocheln anfangen, und das jungste Gericht Majestäten und Bettler in dem nämlichen Siebe ruttle. (Sie will geben.)

١

1

t

Wurm (bobbaft freundlich). Sehen Sie, o gehen Sie ja ! Sie können wahrlich nichts Alügeres thun. Ich rathe es Ihnen, gehen Sie, und ich gebe Ihnen mein Bort, daß der herzog willfahren wird.

Couise (fiest plobiled fill). Wie fagen Sie? — Sie rathen mir felbst bagu? (Kommt fonell jurud.) Hm! Mas will ich benn? Etwas Abscheuliches muß es sepn, weil bieser Mensch dagu rath — Bober wissen Sie, daß ber Herzog mir willsahren wird?

Wurm. Beil er es nicht wird um fonft thun burfen.

Souise. Nicht umfonft? Welchen Preis fann er auf eine Menschlichkeit fegen?

Wurm. Diefe icone Supplicantin ift Preifes genug.

Souife (bleibt erftarrt fieben, bann mit brechenbem Laut). Allgerechter!

wurm. Und einen Bater werden Sie boch, will ich hoffen, um biefe gnabige Tare nicht überforbert finden?

Couise (auf und ab, außer Fassung). Ja! fa! Es ist mahrt Sie find verschanzt, eure Großen — verschanzt vor der Wahrsbeit hinter ihre eigenen Laster, wie hinter Schwerter der Cherubim — Helse dir der Allmächtige, Bater! Deine Tochter kann fur dich sterben, aber nicht sündigen!

Wurm. Das mag ihm wohl eine Neuigleit fepn, bem armen verlaffenen Mann — "Meine Louise" sagte er mir; "hat mich zu Boden geworfen! Meine Louise, wird mich auch auf-richten." — Ich eile, Mamsell, ihm die Antwort zu bringen! (Stellt fich, als ob er ginge.)

Souife (eilt ihm nach, balt ihn jurad.) Bleiben Sie! bleiben

Sie! Gebuld! — Die fint biefer Satan ift, wenn es gilt, Menichen rafend zu machen! Ich hab' ihn niebergeworfen. Ich muß ihn aufrichten. Reben Sie! Rathen Sie! Bas fann ich? was muß ich thun?

wurm. Es ift nur ein Mittel!

Sonife. Diefes einzige Mittel?

wurm. Auch 3hr Bater municht -

Souife. Auch mein Vater? — Bas ift bas für ein Mittel?

wurm. Es ift Ihnen leicht.

fouife. 36 tenne nichts Schwereres, ale bie Schanbe.

Wurm. Benn Sie den Major wieder frei machen wollen. Souise. Bon seiner Liebe? Spotten Sie meiner? — Das

meiner Willtur zu überlaffen, wozu ich gezwungen ward? Wurm. Go ift es nicht gemeint, liebe Jungfer! Der

Major muß zuerft und freiwillig gurudtreten.

fouife. Er wird nicht.

Wurm. So icheint es. Wurde man benn wohl feine Buflucht zu Ihnen nehmen, wenn nicht Sie allein bagu helfen tonnten?

Souife. - Rann ich ihn zwingen, bag er mich baffen muß? Wurm. Wir wollen versuchen! Seben Gie fich!

Souife (betreten). Menfch! mas bruteft bu?

Wurm. Seten Sie fich! Schreiben Sie! Bier ift Feder, Papier und Dinte!

Souife (Sett fich in bichfter Beunruhlgung). Bas foll ich fchreiben? An wen foll ich fchreiben?

Wurm. An ben henter Ihres Baters.

Souise. Sa! du verstehft bich darauf, Seelen auf die Folter gu fcrauben! (Ergreift eine Feber.)

Wurm (bictirt). "Gnabiger herr" -Souife (fchreibt mit gitternber Sanb). wurm. "Schon drei unerträgliche Lage find vorüber — find vorüber — und wir faben uns nicht."

Souise (flupt, legt die Feder weg). An wen ift der Brief? Wurm. An den henter Ihres Vaters.

Souife. D mein Gott!

À

9

d

Ł

1

1

ı

wurm. "Halten Sie sich beswegen an den Major — an den Major — ber mich den ganzen Tag wie ein Argus hütet." Kouise (springt aus). Büberei, wie noch keine erhört worden! An wen ist der Brief?

Wurm. Un ben Benfer Ihres Baters.

Kouise (die Sande ringend, auf und nieder). Nein! nein! nein! Das ist tprannisch, o himmel! Strafe Menschen menschlich, wenn sie dich reizen, aber warum mich zwischen zwei Schrecknisse pressen? Warum zwischen Tod und Schande mich hin und her wiegen? Warum diesen blutsaugenden Teusel mir auf den Nacken sehen? — Macht, was ihr wollt! Ich schreibeda nimmermehr!

wurm (greift nach bem but). Wie Gie wollen, Dademoi-felle! Das fteht gang in Ihrem Belieben.

Louise. Belieben, sagen Sie? In meinem Belieben? — Geb', Barbar! Hange einen Ungludlichen über den Abgrund ber Holle auf, bitt' ihn um etwas, und laftre Gott, und frag' ihn, ob's ihm beliebe. — D du weißt allzu gut, daß unser Herz an natürlichen Trieben so fest als au Ketten liegt — nunmehr ist Alles gleich! Dictiren Sie weiter! Ich denke nichts mehr. Ich weiche ber überlistenden Holle. (Sie seht sich zum aweiten Mal.)

Wurm. "Den ganzen Lag wie ein Argus hutet" — Saben Sie bas?

Souife. Beiter! meiter!

wurm. "Wir haben geftern ben Prafibenten im Saus

gehabt. Es war poffirlich ju feben, wie ber gute Dajor um meine Ehre fich wehrte."

Souise. Ofchon, schon! o herrlich! — Rur immer fort! — Wurm. "Ich nahm meine Zuflucht zu einer Ohnmacht — zu einer Ohnmacht — daß ich nicht laut lachte."

Sonife. D Simmel!

wurm. "Aber balb wird meine Maste unerträglich — unerträglich — Benn ich nur lostommen tonnte" —

Kouife (halt inne, fieht auf, geht auf und nieder, ben Kopf gefentt, als suchte fie mas auf bem Boben; bann fest fie fich wiederum, schreibt weiter). "Lostommen tounte."

wurm. "Morgen hat er ben Dienst — Paffen Gie ab, wenn er von mir geht, und tommen an ben bewußten Ort" — Saben Sie "bewußten?"

Souife. 3ch babe Alles!

Wurm. "An ben bewußten Ort ju Ihrer gartlichen . . . . . Louife."

Louise. Inn fehlt bie Abreffe noch!

Wurm. "An herrn hofmaricall von Ralb."

Louise. Ewige Borsicht! Ein Name, so fremd meinen Ohren, als meinem Herzen diese schandlichen Zeilen! (Sie sieht auf und betrachtet eine große Pause lang mit farrem Blid das Geschries bene, endlich reicht sie es bem Secretar mit erschöpfter, hinsterbender Stimme.) Nehmen Sie, mein herr! Es ist mein ehrlicher Name — es ist Ferdinand — ist die ganze Wonne meines Lebens, was ich jeht in Ihre Hande gebe — Ich bin eine Bettlerin!

wurm. O nein boch! Bergagen Sie nicht, liebe Mabemoifelle! Ich habe herzliches Mitleid mit Ihnen. Vielleicht — wer
weiß? — Ich könnte mich noch wohl über gewisse Dinge hinwegfeben — Bahrlich! Bei Gottl Ich habe Mitleid mit Ihnen!

gouise (blidt ihn flarr und burchbringend an). Neben Sie nicht aus, mein Herr! Sie sind auf dem Wege, sich etwas Entfehliches zu wunschen.

wurm (im Begriff, ihre Sand ju tiffen). Gefett, es mare

biefe niedliche Sand - Wie fo, liebe Jungfer?

Souise (groß und ichreduch). Beil ich bich in ber Braut: nacht erbroffelte und mich bann mit Bolluft aufs Rab flechten ließe. (Sie will geben, tommt aber ichnell gurud.) Sind wir jest fertig, mein herr? barf die Laube nun fliegen?

wurm. Nur noch die Kleinigfeit, Jungfer! Sie muffen mit mir und das Sacrament darauf nehmen, diefen Brief

für einen freiwilligen gu ertennen.

Fouife. Gott! Gott! und bu felbft mußt das Siegel geben, die Werte der Solle zu verwahren? (Burm alebt fie fort.)

# Vierter Akt.

## Erfte Scene.

Saal beim Prafibenten.

Serdinand von Walter, einen offenen Brief in der Sand, tommt fürmifch burch eine Thur, burch eine andere ein Rammerbiener.

Serbinand. Bar fein Marichall ba?

Rammerdiener. herr Major, ber herr Prafibent fragen nach Ibnen!

Serbinand. Alle Donner! 3ch frag', mar tein Mar-

Rammerdiener. Der guabige herr figen oben am Pharotifche!

ferdinand. Der gnabige herr foll im Ramen ber gangen holle baber tommen! (Kammerbiener geht ab.)

## Zweite Scene.

Serbinand allein, den Brief burchfliegend, balb erftarrend, balb muthend berumfturgenb.

Es ist nicht möglich! nicht möglich! Diese himmlische Hulle verstedt tein so teu flisches Herz — Und doch! Wenn alle Engel herunter stiegen, für ihre Unschuld bürgten — wenn Himmel und Erde, wenn Schöpfung und Schöpfer zusammenträten, für ihre Unschuld bürgten — es ist ihre Hand beinen erlebtet, ungeheurer Betrug, wie die Menscheit noch seinen erlebte! — Das also war's, warum man sich so beharrelich der Flucht widersette! — Darum — o Gott! jeht erwach' ich, jeht enthüllt sich mir Alles! Darum gab man seinen Auspruch auf meine Liebe mit so viel Helbenmuth auf, und bald hätte selbst mich die himmlische Schminke betrogen!

(Er stürt rasch durchs Limmer, dann sieht er wieder nachdenkend sitt.)

Mich so ganz zu ergründen! — Jedes tühne Gefühl, jede leise schückerne Bebung zu erwiedern, jede feurige Wallung — An der feinsten Undeschreiblichkeit eines schwebenden Lauts meine Geele zu fassen — Mich zu berechnen in einer Thräne — Auf jeden jähen Gipfel der Leidenschaft mich zu begleiten, mir zu begegnen vor jedem schwindelnden Absturz — Gott! Gott! und alles das nichts als Grimasse? — Grimasse? — O wenn die Lüge eine so haltbare Farbe hat, wie ging es zu, daß sich kein Teusel noch in das himmelreich hineinlog?

Da ich ihr die Gefahr unserer Liebe entdedte, mit welch' überzeugender Tauschung erblafte die Falsche da! Mit welch' flegender Wurde schlug sie den frechen hohn meines Vaters zu

Boben, und in eben dem Angenblick fühlte das Weib sich boch schuldig — Was? hielt sie nicht selbst die Fenerprobe der Wahrheit aus — die Heuchlerin sinkt in Ohnmacht. Welche Sprache wirst du jeht führen, Empfindung? Auch Koletten sinken in Ohnmacht. Womit wirst du dich rechtsertigen, Unschuld? — Auch Megen sinken in Ohnmacht.

Sie weiß, was sie aus mir gemacht hat. Sie hat meine ganze Seele gesehen. Mein herz trat beim Errothen bes ersten Ausses sichtbar in meine Augen — und sie empfand nichts? empfand vielleicht nur den Triumph ihrer Aunst? — Da mein gludlicher Wahnsinn den ganzen himmel in ihr zu umspannen wähnte! meine wildesten Wunsche schwiegen! Bor meinem Semuthe stand tein Gebante, als die Ewigkeit und das Mädchen — Gott! da empfand sie nichts? fühlte nichts, als ihren Anschalg gelungen? nichts, als ihren Reizen geschmeichelt? Tob und Rache! Nichts, als daß ich betrogen sep?

#### Dritte Scene.

## Der Bofmarichall und Serdinand.

Asfmarfchall (ind Simmer trippelnd). Gie haben ben Bunfch bliden laffen, mein Befter! -

Ferdinand (vor fich himmurmeind). Einem Schurfen ben Sals zu brechen. (Laut.) Marschall, dieser Brief muß Ihnen bei ber Parade aus der Tasche gefallen sepn — und ich (mit boshastem Lachen) war zum Glud noch der Kinder.

sofmarichall Gie?

Ferdinand. Durch ben luftigften Bufall. Machen Sie's mit ber Allmacht aus.

Asfmaricall. Sie feben, wie ich erfdrede, Baron!

Berbinand. Lefen Sie! Lefen Sie! (Bon ihm weggebend.) Bin ich auch ichon gum Liebhaber ju fchlecht, vielleicht laff' ich mich befter als Auppler an.

(Babrend bag Zener liebt, tritt er jur Band und nimmt gwei Piftolen berunter.)

Asfmarichall (wirft ben Brief auf ben Tifch und will fich bavon machen). Werflucht!

Serbinand (führt ihn am Arm jurud). Gebuld, lieber Marsfchall! Die Beitungen bunten mich angenehm! Ich will meisnen Kinderlohn haben! (hier jeigt er ihm die Piftolen.)

Sofmarichall (tritt beftarst jurud). Sie werben verminftig fenn, Befter!

Serdinand (mit fiarter, schrecklicher Stimme). Mehr als zuviel, um einen Schelmen, wie du bist, in jene Welt zu schicken. (Er dringt ihm die eine Pisiole auf, zugleich zieht er sein Schnupftuch.)-Rehmen Sie! Dieses Schnupftuch da faffen Sie! Ich hab's pon der Bublerin.

Hofmaricall. Ueber bem Schnupftuch? Rafen Sie?' Bobin benten Sie?

Serdinand. Faff dieß End' an, fag' ich! fonst wirst bu ja fehl schießen, Memme! — Wie sie zittert, die Memme! Du solltest Gott danken, Memme, daß du gum Erstenmal etwas in deinen hirnkaften kriegst! (Gosmarichau macht sich auf die Beine.) Sachte! dafür wird gebeten fepn. (Er überholt ihn undriegelt die Thur.)

Bofmaricall. Auf bem Bimmer, Baron?

Berdinand. Als ob es sich mit bir einen Gang vor dem Ball verlohnte? Schat, so tnallt's besto lauter, und bas ist ja boch wohl das erste Geräusch, bas bu in ber Belt macht — Schlag' an!

Asfmaricall (wifet fie bie Stirn). Und Sie wollen Ihr toftbared Leben fo ausfehen, junger hoffnungevoller Ram?

Servinand. Sollag' an, fag' ich ! 3ch habe nichts mehr in diefer Welt zu thun !

Asfmaricall. Aber ich besto mehr, mein Allervortreff-

Ferdinand. Du, Bursche? Bas du? — Der Rothnagel zu sepn, wo die Menschen sich rar machen? In Einem Augenblick siebenmal kurz und siebenmal lang zu werden, wie der Schmetterling an der Nadel? Ein Register zu sühren über die Stuhlgänge beines Herrn und der Miethganl seines Wises. zu seyn? Eben so gut, ich führe dich, wie irgend ein seltenes Wurmelthier mit mir. Wie ein zahmer Affe sollst du zum Seheul der Verdammten tanzen, apportiren und auswarten und mit deinen hösischen Kunsten die ewige Verzweislung belustigen.

Asfmarichall. Bas Sie befehlen, herr! wie Sie belieben — Nur die Pistolen meg!

Ferdinand. Wie er dasteht, der Schmerzenssohn! — Dafteht dem sechsten Schöpfungstag zum Schimpfe! Als wenn ihn ein Buchdruder dem Allmächtigen nachgedruckt hatte! — Schade nur, ewig Schade für die Unze Gehirn, die so schlecht in diesem undankbaren Schädel wuchert! Diese einzige. Unze hatte dem Pavian noch vollends zum Menschen geholsen, da sie jeht nur einen Bruch von Bernunft macht — Und mit diessem ihr herz zu theilen! — Ungehener! Unverantwortlich! — Einem Kerl, mehr gemacht, von Sunden zu entwöhnen, als dazu anzureizen.

Asfmarichall. D! Gott fep ewig Dant! Er wird wifig. Jerdinand. Ich will ihn gelten laffen! Die Tolerang. Die ber Raupe schont, foll auch diesem ju gute tommen. Dan !

!

begegnet ibm, just eine die Achfel, bemundert vielleicht noch die kluge Wirthschaft des himmels, der auch mit Erabern und Bodensat noch Ereaturen speist; der dem Napen gu hochgericht und einem höfling im Schlamme der Majestäten den Tisch deckt — Zuleht erstaunt man noch über die große Polizei der Borsicht, die auch in der Seisterwelt ihre Blindschleichen und Taranteln zur Aussuhr des Sifts besoldet — Aber indem seine Buth sich erneuert) an meine Blume soll mir das Ungezieser nicht kriechen, oder ich will es iden Marschall sassen und unsanst herums schützelnd) so, und so, und wieder so durcheinander quetschen.

Asfmaricall (vor fich binfeufiend). O mein Gott! Ber bier meg mare! Sundert Meilen von hier im Bicetre ju Paris, nur bei biefem nicht!

Ferdinand. Bube! Wenn fie nicht rein mehr ift! Bube! wenn bu genoffest, wo ich anbetete! (wattender) fowelgtest, wo ich einen Gott mich fühlte! (Pibblich schweigt er, barauf suchertlich) Dir ware besser, Bube, bu fichest ber Holle zu, als baß dir mein Born im himmel begegnete! — Wie weit tamft bu mit bem Madden? Befenne!

Asfmarichall. Laffen Sie mich los! Ich will Alles verratben.

Ferdinand. D! es muß reizender feyn, mit diesem Madiden zu buhlen, als mit andern noch so himmlisch zu. schwarmen — Wollte sie ausschweisen, wollte sie, sie könnte ben Werth der Seele herunter bringen und die Tugend mit der Wollust verfälschen. Dem Warschall die Pisiole auss Berg drückend). Wie weit kamst du mit ihr? Ich drücke ab, oder bekenne!

Aofmarichail. Es ift nichts - ift ja Alles nichts! Saben Sie nur eine Minute Gebuld! Sie find ja betrogen! - Ferdinand. Und baran mahnft bu mich, Bofewicht? -

Bie weit tamft bu mit ihr? Du bift bes Tobes, ober be-

Assmarschatt. Mon Dieu! Mein Gott! Ich spreche ja — so horen Sie boch nur — Ihr Vater — Ihr eigener, leib- licher Vater —

Serdinand (grimmiger). Hat seine Lochter an bich verkuppelt? Und wie weit kamst du mit ihr? Ich ermorde bich ober bekenne!

Asfmarichall. Sie rafen. Sie horen nicht. 3ch fab fie nie. 3ch tenne fie nicht. 3ch weiß gar nichts von ihr. —

Serdinand (jurudtreiend). Du fahft fie nie? Rennst sie nicht? Weißt gar nichts von ihr? — Die Millerin ist vers loren um deinetwillen; du laugnest fie dreimal in Ginem Athem hinweg? — Fort, schlechter Kerl! (Er gibt ihm mit der Pistole einen Streich und sibst ihn aus dem gimmer.) Fur Deinesgleichen ist tein Pulver erfunden!

#### Nierte Scene.

Serbinand nach einem langen Sillischweigen, worin feine Buge einen foredlichen Gebanten entwickeln.

Berloren! ja, Ungludfelige! — ich bin es. Du bift es auch. Ja, bei bem großen Gott! wenn ich verloren bin, bist bu es auch — Richter ber Welt! Fordre sie mir nicht ab! Das Mädchen ist mein. Ich trat bir beine ganze Welt für das Mädchen ab, habe Verzicht gethan auf beine ganze herrliche Schopfung. Lass mir bas Mädchen! — Richter ber Welt! dort winseln Millionen Seelen nach bir — dorthin tehre das Auge

beines Erbarmens — mich laff' allein machen, Richter ber Belt! (Indem er ichredilich die Sande faltet.) Sollte ber reiche, vermögende Schöpfer mit einer Seele geigen, die noch dazu die schlechteste seiner Schöpfung ift? — Das Madchen ist mein! Ich einst ihr Gott, jest ihr Teufel!

(Die Mugen graf in einen Wintel geworfen.)

Eine Ewigkeit mit ihr auf ein Rab der Verdammniß gesstochten — Augen in Augen wurzelnd — Haare zu Berge stehend gegen Haare — auch unser hohles Wimmern in Eins geschmolzen — und jest zu wiederholen meine Zärtlichkeiten, und jest ihr vorzusingen ihre Schwüre — Gott! Gott! die Versmählung ist fürchterlich — aber ewig! (Er will schnell hinaus. Der Präsident erin berein.)

## Fünfte Scene.

## Der Prafident und Jerdinand.

ferdinand gurudtretenb). D! - mein Bater!

Prafibent. Sehr gut, daß wir uns finden, mein Sohn! 3ch tomme, bir etwas Angenehmes zu verfündigen, und etwas, lieber Sohn, das bich gang gewiß überraschen wird. Wollen wir und seben?

Serdinand (fieht ihn lange Beit ftarr an). Mein Bater! (Mit ftarrer Bewegung ju ibm gehend und feine Sand faffenb.) Mein Bater! (Geine Sand tuffenb, vor ihm niederfallend.) D mein Bater!

Prafibent. Bas ift bir, mein Sohn? Steh' auf! Deine Band brennt und gittert!

ferdinand (mit witder, feuriger Empfindung). Bergeibung für meinen Undant, mein Bater! Ich bin ein verworfener Menfch!

Ich habe Ihre Sate mistannt! Sie meinten es mit mir so paterlich — D! Sie hatten eine weistagende Seele — jeht ist es zu spat — Berzeihung! Verzeihung! Ihren Segen, mein Bater!

prafibent (beuchelt eine ichulblofe Miene). Steh' auf, mein Sohn! Befinne bich, bag bu mir Ratbfel fprichft!

Berdinand. Diese Millerin, mein Bater! — D, Sie Tennen den Menschen — Ihre Buth war damald so gerecht, so edel, so vaterlich warm — nur verfehlte der warme Batereifer des Beace — diese Millerin!

prafibent. Martre mich nicht, mein Sohn! Ich verfinche meine Sarte: ich bin gefommen bir abzubitten! —

gerdinand. Abbitten an mir! — Berfluchen an mir — 3hre Mifbilligung war Weisheit! — 3hre harte war himmslifches Mitleib — Diese Millerin, Bater —

prafibent. Ift ein ebles, ein liebes Mabden! — 3ch wiberrufe meinen übereilten Berbacht! Sie hat meine Achtung erworben!

Serbinand (fpringt erschüttert auf). Bas? auch Sie? — Water! auch Sie? — und nicht wahr, mein Bater, ein Geschöpf wie die Unschuld? — Und es ist so menschlich, dieses Mabchen zu lieben!

prafivent. Sage fo: es ift Berbrechen, es nicht ju lieben!

Ferdinand. Umerhort! Ungeheuer! — Und Sie schauen ja boch sonst die Herzen so durch! saben Sie noch dazu mit Angen bes Haffes! — Heuchelei ohne Beispiel — Diese Milleriu, Bater! —

prafivent. Ist es werth, meine Tochter ju fepn! 3ch rechne ihre Tugend fur Ahnen und ihre Schönfeit für Golb. Meine Grundsthe weichen beiner Liebe — Sie sep bein!

ferdinand (fürst färchterlich aus bem 3immer). Das fehlte noch! — Leben Sie wohl, mein Water! (916.)

Prafibent (ism nachgebend). Bleib! Beib! Bobin fturmft bu? (216.)

### Sechste Scene.

Ein fehr prachtiger Saal bei ber Laby.

### Sady und Sophie treten berein.

Saby. Alfo fahft du fie? Wird fie tommen?

# sphie. Diefen Augenblid! Sie war noch im hausgewand und wollte fich nur in ber Geschwindigkeit umfleiben.

Kaby. Sage mir nichts von ihr — Stille — wie eine Berbrecherin gittre ich, die Glüdliche zu sehen, die mit meinem herzen so schredlich harmonisch fühlt — find wie nahm fie sich bei der Ginladung?

Sophie. Sie schien bestürzt, wurde nachdenkend, sab mich mit großen Augen an und schwieg. Ich hatte mich schon auf ihre Ausstüchte vorbereitet, als sie mit einem Blic, der mich gang überraschte, zur Antwort gab: Ihre Dame besiehlt mir, was ich mir morgen erbitten wollte.

Saby. (febr unrubig). Laff mich, Sophie! Bellage mich! Ich muß errothen, wenn sie nur bas gewöhnliche Beib ist, und wenn sie mehr ist, verzagen.

Rophie. Aber, Miladp! — das ist die Laune nicht, eine Rebenbuhlerin zu empfangen! Erinnern Sie sich, wer Sie sind! Rufen Sie Ihre Geburt, Ihren Rang, Ihre Macht zu

Sulfe! Ein ftolgeres herz muß die stolge Pracht Ihres Anblicks erheben!

Saby Gerfirent). Bas fdwatt bie Rarrin ba?

Sophie (bobbaft). Ober ist es vielleicht Jufall, daß eben heute die kostbarsten Brillanten an Ihnen bliben? Jufall, daß eben hente der reichste Stoff Sie belleiden muß — daß Ihre Antichambre von heiducken und Pagen wimmelt und das Burgermadchen im fürstlichen Saal Ihres Palastes erwartet wird?

Laby (auf und ab von Erbitterung). Berwünscht! Unerträglich, daß Beiber für Beibesschwächen solche Luchsaugen haben! — Wer wie tief, wie tief muß ich schon gefunken sepn, daß eine solche Ereatur mich ergründet!

Ein Sammerbiener (tritt auf). Damfell Dillerin! -

Laby (ju Sophien). Hinmeg, bu! Entferne bich! (Drobend, da diese noch jaubert). Hinmeg! Ich befehle es! (Sophie geht ab, Lady macht einen Gang durch den Saal.) Gut! Recht gut, daß ich in Ballung tam! Ich bin, wie ich wünschete! Gum Kammerdiener.) Die Mamfell mag hereintreten. (Kammerdiener geht. Sie wirft fich in den Sopha und nimmt eine vornehmmachlässige Lage au.)

### Siebente Scene.

Souise Millerin tritt icouchtern berein und bletbt in einer großen Entfernung von der Lady fieben; Cady bat ihr den Ruden jugewandt und betrachtet fie eine Zeit lang aufmerksam in dem gegenüberstehenden Spiegel.

#### (Rach einer Paufe.)

Souife. Onabige Frau, ich erwarte Ihre Befehle!

Saby (brest fic nach Louisen um und nickt nur eben mit dem Ropfe, fremd und gurudgezogen). Aba! Ift fie hier? — Done Zweifel bie Mamfell — eine gewiffe — wie nennt man fie boch?

Conife (etwas empfindlich). Miller nennt fich mein Bater

und Ihro Gnaben fchidten nach feiner Tochter.

Laby. Recht! Recht! ich entsinne mich — bie arme Geisgeretochter, wovon neulich die Rebe war. (Mach einer Pause vor sich.) Sehr intereffant, und boch keine Schönheit — (Laut su Louisen.) Trete sie naber, mein Kind! (Wieber vor sich.) Angen, bie sich im Weinen übten — Wie lieb' ich sie, diese Augen! (Wieberum saut.) Rur naber — Rur ganz nah — Gutes Kind, ich glaube, du fürchte st mich.

Sonife (groß, mit entscheibendem Con). Mein, Milady! 36

perachte bas Urtheil ber Menge.

Lavy (vor ach). Sieh boch! — und biefen Troftopf hat sie von ihm. (Laut.) Man hat sie mir empfohlen, Mamsell! Sie soll was gelernt haben und sonst auch zu leben wissen — Run ja. Ich will's glauben — auch nahm' ich bie ganze Welt nicht, einen so warmen Fürsprecher Lügen zu strafen.

Couife. Doch fenn' ich Riemand, Milady, ber fich bie

Mibe gabe, mir eine Batronin ju fuchen !

Saby (gefcraubt.) Mibe um die Elientin ober Patronin?

Asuife. Das ift mir gu bod, gudbige grau!

Savy. Mehr Schelmerei, als biese offene Bilbung vermuthen laft! Louise nennt fie fich? Und wie jung, wenn man fragen barf?

Souife. Sechzehn gewesen.

Laby (stebt raich auf). Run ist's heraus! Sechzehn Jahre! Der erste Puls dieser Leibenschaft! — Auf dem unberührten Clavier der erste einweihende Silverton — Nichts ist versührtender — Sehe dich, ich bin dir gut, liebes Madchen. — Und auch er liebt zum Erstenmal — Was Wunder, wenn sich die Strahlen eines Morgenroths sinden? (Sebr freundlich und ihre hand ersreisend.) Es bleibt dabei, ich will dein Gind machen, Liebe — Nichts, nichts als die süse, frahverstiegende Träumerei. (Louisen auf die Wangen klopsind.) Meine Sophie heirathet! Du sousst ihre Stelle haben — Sechzehn Jahre! Es kunn nicht von Dauer seyn!

gonife (tast tor ehrerbietig bie Sand). Ich bante fur biefe Snade, Milaby, als wenn ich fie annehmen burfte.

Laby (in Entrustung jurudfallend). Man sehe die große Dame! Sonst wiffen sich Jungfern ihrer Hertunft noch gludlich, wenn sie Herrschaften sinden. — Wo will denn sie hinaus, meine Kostbare? Sind biese Finger zur Arbeit zu niedlich? Ist es ihr bifchen Gesicht, worauf sie so trobig thut?

Souife. Mein Geficht, gnabige Frau, gebort mir fo wenig als meine Serfunft!

Laby. Ober glaubt fie vielleicht, bas werde nimmer ein Enbe nehmen? — Armes Geschöpf, wer bir bas in ben Kopf sehte, mag er sen, wer er will — er hat euch beide jum Besten gehabt. Diese Wangen sind nicht im Fener vergoldet. Was bir bein Spiegel für massund ewig verkauft, ist mur ein dunner, angestogener Goldschaum, ber beimem Anbeter aber burg ober

lang in ber Sand bleiben muß. — Was werden wir bann machen?

Souife. Den Anbeter bedauern, Milaby, ber einen Demant taufte, weil er in Golb ichien gefast ju fenn.

Laby (obne barauf achten zu wollen). Ein Madchen von ihren Jahren hat immer zwei Spiegel zugleich, den wahren und ihren Bewunderer — die gefällige Geschmeidigkeit des lehtern macht die raube Offenherzigkeit des erstern wieder gut. Der eine rugt eine häßliche Blatternarbe. Weit gefehlt, fagt der andere, es ist ein Grübchen der Grazien. Ihr guten Kinder glaubt jenem nur, was euch auch dieser gesagt hat, hapft von einem zum andern, die ihr zuleht die Aussagen beiber verwechselt — Warum begafft sie mich so?

Conife. Berzeihen Sie, guabige Frau! — Ich war so eben im Begriff, diesen prachtig blibenden Rubin zu beweinen, der es nicht wiffen muß, daß seine Besicherin so scharf wider Eitelleit eifert.

gady (erreitend). Reinen Seitensprung, Lose! — Wenn es nicht die Promesen ihrer Gestalt find, was in der Welt könnte sie abhalten, einen Stand zu erwählen, der ber einzige ist, wo sie Manieren und Welt lernen kanu, der einzige ist, wo sie sich ihrer burgerlichen Vorurtheile entledigen kann?

Sonife. Much meiner burgerlichen Unfduld, Milaby!

Lady. Lappischer Einwurf! Der ausgelaffenste Bube ist zu verzagt, und etwas Beschimpfendes zuzumnuthen, wenn wir ihm nicht selbst ermunternd entgegen geben. Zeige sie, wer sie ist! Gebe sie sich Ehre und Wurde, und ich sage ihrer Jugend für alle Wersuchung gut.

Asuife. Erlauben Sie, gnabige Fran, baf ich mich unterftebe, baran zu zweifeln! Die Palafte gewiffer Damen find oft bie Kreiftatten ber frechten Ergeblichfeit. Wer follte ber Bochter bes armen Seigers ben Selbenmuth gutrauen, ben Belbenmuth, mitten in die Peft fich ju werfen, und doch dabei vor ber Bergiftung ju fcaubern? Ber follte fic traumen laffen. baß Laby Milford ihrem Gemiffen einen emigen Storvion balte. baf fie Gelbsummen aufwende, um ben Bortbeil zu baben. jeden Augenblid ichamroth ju werden? - 3ch bin offenbergig. anadige Rrau! - Burbe Sie mein Anblick ergoben, wenn Sie einem Bergnigen entgegen gingen? Burben Sie ibn ertragen, wenn Sie gurudtamen? - - D beffer, beffer, Sie laffen Bimmeleftriche und trennen - Sie laffen Meere awischen uns fließen! - Seben Sie fich wohl vor, Milaby! - Stunden ber Ruchternbeit, Angenblide ber Erfchopfung tonnten fich melben - Schlangen ber Reue tounten Ihren Enfen anfallen, und nun - welche Folter fur Sie, im Genate ihres Dienstmadchens bie beitere Rube au lefen, womit bie Unfonlb ein reines Berg zu belobnen pflegt. (Sie tritt einen Schritt jurud.) Doch einmal, gnabige Krau! 3ch bitte febr um Bergebung!

Laby (in großer innerer Bewegung berumgebend). Unerträglich, baß sie mir das fagt! Unerträglicher, daß sie Recht hat! (Bu Louisen iretend und ihr farr in die Augen sehend.) Mädchen, du wirst mich nicht überlisten! So warm sprechen Meinungen nicht. hinter diesen Marimen lauert ein fenriges Interesse, das dir meine Dienste besonders abschenlich malt — das dein Sespräch so erbitte — das ich (droßend) entdecken muß.

Asnife (gelaffen und ebel). Und wenn Sie es nun ents beden? Und wenn Ihr verächtlicher Fersenstoß ben beleibigten Burm auswedte, bem sein Schöpfer gegen Mißhandlung noch einen Stachel gab? — Ich fürchte Ihre Nache nicht, Laby ! Die arme Sunderin auf dem berüchtigten henterstuhl lacht zum Beltuntergang. Mein Elend ist so hoch gestiegen, daß felbst

Aufrichtigfeit es nicht mehr vergrößern tann. (Rach einer Paufe febr ernftbaft.) Sie wollen mich aus bem Staub meiner Berfunft reißen. 3ch will fie nicht zergliebern, diese verbachtige Onabe. 36 will nur fragen, mas Milaby bewegen tonnte, mich für die Thorin zu balten, die über ihre Berkunft errothet? Bas Sie berechtigen tonnte, fic jur Schopferin meines Gluds aufaumerfen, ebe Sie noch mußten, ob ich mein Glud auch von Ihren Sanden empfangen wolle ? Ich batte meinen ewigen Unspruch auf die Freuden ber Welt gerriffen. — 3ch hatte bem Glud feine Uebereilung vergeben - Barum mabnen Sie mich aufe neue an biefelbe? - Benn felbit die Gottheit bem Blid ber Erichaffenen ihre Strablen verbirgt, bas nicht ihr oberfter Seraph vor feiner Berfinsterung gurudschauere - warum wollen Menichen fo graufam barmbergig fen? - Wie fommt es, Milady, daß Ihr gepriefenes Glud bas Elend fo gern um Reib und Bewunderung anbettelt? - Sat Ihre Wonne Die Bergweiflung fo nothig gur Folie? - D! fo gonnen Gie mir boch lieber eine Blindheit, bie mich allein noch mit meinem barbarifchen Loos verfobnt. - Rublt fich boch bas Infect in einem Eropfen Baffere fo felig, als war' es ein himmelreich, fo frob und fo felig, bis man ibm von einem Beltmeer erzählt, worin Klotten und Ballfische fpielen! - - Aber gludlich wollen Sie mich ja wiffen? (Rach einer Paufe ploplich jur Laby hintretend und mit Ueberrafdung fie fragend :) Sind Sie gludlich, Milaby? (Diefe verlaßt fie fchnell und betroffen, Louife folgt ihr und halt ihr die Sand vor den Bufen.) Sat biefes Berg auch bie lachende Gestalt Ihres Standes? Und wenn wir jest Bruft gegen Bruft und Schicfal gegen Schittfal auswechseln follten und wenn ich in kindlicher Unschuld - und wenn ich auf Ihr Gemiffen - und menn ich als meine Mutter Sie fragte wurden Sie mir mobl au bem Taufde rathen?

Sany (heftig bewegt in den Copba fich werfend). Unerhort! Unbegreiflich! Rein! Midden! Rein! Diefe Gröfe haft du nicht auf die Welt gebracht, und für beinen Vater ift sie zu jugendlich. Luge mirnicht! Ich bore einen and ern Lehrer —

Asuife (sein und scharf ihr in die Augen sehend). Es sollte mich boch wundern, Milady, wenn Sie jeht erst auf diesen Leheer kelen und doch vorbin schon eine Condition für mich wußten!

Kady (springt aus). Es ist nicht auszuhalten! — Ja benn! weil ich bir boch nicht entwischen kann. Ich kenn' ihn — weiß Alles — weiß mehr, als ich wissen mag! (Piebuch batt sie tune, barauf mit heftigteit, die nach und nach bis beinabe zum Toben steigt.) Aber wag' es, Unglückliche, — wag' es, ihn jest noch zu lieben oder von ihm geliebt zu werden — Was sage ich? — Wag' es, an ihn zu benten oder einer von seinen Gedanten zu seyn — Ich bin mächtig, Unglückliche — fürchterlich — so wahr Gott lebt! Du bist verloren!

Souise (fiandhaft). Ohne Rettung, Milady, fobald Sie ibn gwingen, bag er Sie lieben muß.

Kady. Ich verstehe bich — aber er soll mich nicht lieben! Ich will über diese schimpfliche Leidenschaft siegen, mein Herz unterdrücken und das deinige zermalmen — Felsen und Abgründe will ich zwischen ench wersen; eine Furie will ich mitten durch euren himmel gehn; mein Name soll eure Kuffe, wie ein Gespenst Berbrecher, auseinander scheuchen; deine junge blühende Gestalt unter seiner Umarmung well, wie eine Mumie, zusammensallen — Ich kann nicht mit ihm glücklich werden — aber du sollst es anch nicht werden — Wisse das, Elende! Seligkeit zerstoren ist auch Seligkeit!

Souise. Eine Seligkeit, um die man Sie schon gebracht hat, Milady! Laftern Sie Ihr eigenes Herz nicht. Sie sind nicht fabig, das auszunden, was Sie so drohend auf mich herabschwören! Sie sind nicht fähig, ein Geschöpf zu qualen, das Ihnen nichts zu Leide gethan, als daß es empfunden hat wie Sie — Aber ich liebe Sie um dieser Wallung willen, Miladp! Lady (die sich jest sesaßt bat). Wo bin ich? Wo war ich? Was hab' ich merten lassen? — Wem hab' ich's merten lassen? — O Louise, edle, große, zottliche Seele! Wergib einer Nasenden — Ich will dir tein Haar franken, mein Kind! Wünsche! Fordre! Ich will dich auf den Handen tragen, deine Freundin, deine Schwester will ich sepn — Du bist arm — Sieh! (Eintze Brillanten herunternehmend.) Ich will diesen Schmuck verkaufen — meine Garderobe, Pferd und Wagen verkaufen — Dein sep Alles, aber — entsag' ibm!

Souife (tritt voll Befremdung jurud). Spottet fie einer Berzweifelnden, oder follte fie an der barbarifchen That im Ernft feinen Antheil gehabt baben? Sa! So tonnt' ich mir ja noch ben Schein einer helbin geben und meine Ohnmacht zu einem Berbienft aufpuben. (Gie fieht eine Weile gebantenvoll, bann tritt fie naber jur Laby, faßt ihre Sand und fieht fie farr und bedeutend an.) Nehmen Sie ihn benn bin, Milady! - - Freiwillig tret' ich Ihnen ab den Mann, den man mit Saten der Solle von meinem blutenden Bergen rif. - Bielleicht wiffen Sie es felbft nicht, Milaby, aber Sie baben ben Simmel zweier Liebenden geschleift, von einander gegerrt zwei Bergen, bie Gott aneinander band; gerichmettert ein Geschopf, bas ihm nabe ging wie Gie, bas er jur Freude ichuf wie Sie, bas ihn gepriefen hat wie Sie, und ibn nun nimmermehr preisen wird - Lady! ins Ohr bes Allwiffenden fcreit auch der lette Arampf des gertretenen Burms - Es wird ihm nicht gleichgultig febn, wenn man Seelen in feinen Sanden morbet! Jest ift er Ihnen! Jest, Milaby, nehmen Sie ihn bin! Rennen Sie in feine Arme! Reifen Sie ihn jum Altar — Nur vergessen Sie nicht, daß zwischen

Ihren Brautkuß das Sespen ft einer Selbstmörderin sichrzen wird — Sott wird barmberzig sepn — Ich kann mir nicht anders helsen! (Sie flürzt sinaus.)

# Achte Scene.

Saby allein, fieht erfchuttert und außer fich, den fiarren Blid nach ber Thur gerichtet, durch welche die Millerin weggeeilt; endlich erwacht fie aus ihrer Betaubung.

Wie war bas? Wie gefchah mir? Bas fprach bie Ungludlide? - Noch, o Simmel! noch gerreifen fie mein Dhr, bie furchterlichen, mich verbammenben Borte: nehmen Sie ibn bin! - Ben, Ungludfelige? bas Gefchent beines Sterberocelns - bas icauervolle Bermachtnis beiner Berzweiflung! Gott! Bott! Bin ich fo tief gefunten - fo ploglich von allen Ebronen meines Stolzes berabgefturat, bag ich beighungrig ermarte, mas einer Bettlerin Großmuth aus ihrem letten Lodestampfe mir zuwerfen wird? - Rehmen Sie ibn bin! und bas fpricht fie mit einem Cone, begleitet fie mit einem Blide - Sa! Emilie! bift bu barum über die Grangen beines Gefdlechte meggefdritten? Mußteft bu barum um den prachtigen Namen des großen brittifchen 2B ei bes bublen. baf bas prablende Gebaube beiner Ehre neben ber boberen Lugend einer vermahrlosten Burgerdirne verfinten foll? -Dein, folge Ungludliche! nein! - Befchamen lagt fic Emilie Milford - bod befdimpfen nie! Much ich habe Rraft, au entfagen!

(Dit majefiatifchen Schritten auf und nieber.)

Bertrieche bich jest, weiches, leibendes Beib! - Fahret bin, fuße, golbene Bilber ber Liebe - Grofmuth allein fep

iest meine Rubrerin - Diefes liebenbe Vaar ift verloren. ober Milford muß ihren Anspruch vertilgen und im Bergen bes Rurften erlofchen! (Rach einer Paufe, lebhaft.) Es ift geideben! - Geboben bas furchtbare Sinderniß - gerbrochen alle Bande gwiften mir und bem Bergog, geriffen aus meinem Bufen biefe muthenbe Liebe! - - In beine Arme werf' ich mich, Tugend! - Nimm fie auf, beine renige Tochter Emilie. - Sa! wie mir fo wohl ift. Wie ich auf einmal fo leicht, fo geboben mich fühle! - Groß, wie eine fallende Sonne, will ich beute vom Gipfel meiner Sobeit berunterfinten, meine Berrlichfeit fterbe mit meiner Liebe, und nichts als mein Berg begleite mich in biefe ftolge Bermeifung. (Entichloffen jum Schreibepult gebenb.) Jest gleich muß es geschehen - jest auf ber Stelle. ebe die Reize bes lieben Junglings ben blutigen Rampf meines Bergens erneuern.

(Sie fest fich nieber und fangt an ju fchreiben.)

#### Meunte Scene.

Gin Rammerbiener. Sophie, pernach der Sof-Sadn. marichall, julest Bediente.

Rammerdiener. Sofmaricall von Ralb fteben im Bor-

simmer mit einem Auftrag vom Bergog.

Sabp (in ber Sibe bes Schreibens). Auftgumeln wird fie, bie fürstliche Drathpuppe! Freilich! Der Ginfall ift auch brollig genug, fo eine burchlauchtige Birnfchale auseinander zu treiben. -. 28

Schillers fammtliche Werfe. II.

Seine hoffcrangen werden wirbeln. — Das gange land wird in Gabrung tommen.

Rammerbiener und Sophie. Der Sofmarichall, Diladp! -

Laby (brebt fich um). Ber? Bad? — Defto beffer! Diefe Sorte von Geschopfen ift jum Sactragen auf ber Belt. Er foll mir willommen sepu.

Aammerbiener (geht ab).

Sophie (angfilich naber tommend). Wenn ich nicht fürchten mußte, Milady, es ware Vermeffenheit. (Ladu ichreibt bible fort.) Die Millerin fturzte außer sich durch den Vorsaal — Sie gluben — Sie sprechen mit sich selbst. (Ladu ichreibt immer fort.) Ich erschrecke — Was muß geschehen sepn?

Asfmarichall (tritt herein, macht bem Ruden ber Laby taufend Berbeugungen; ba fie ihn nicht bemerkt, kommt er naher, fiellt fich hinter ihren Sefiel, sucht ben Bipfel ihred Aleided weggutriegen und brudt einen Aus barauf, mit furchtfamem Lispeln). Serenifsimus —

Laby (indem fie Sand fireut und bad Geschriebene durchstlegt). Er wird mir schwarzen Undant zur Last legen — Ich war eine Berlassene. Er hat mich aus dem Elend gezogen — Aus dem Elend? — Abscheulicher Lausch! — Zerreiße deine Rechnung, Berführer! Meine ewige Schamrothe bezahlt sie mit Wucher.

As fmarschall (nachdem er die Lady vergebild von allen Seiten umgangen bat). Milady scheinen etwas distrait zu seyn — Ich werbe mir wohl selbst die Kuhnheit erlauben mussen. (Sept laut.) Serenissimus schieden mich, Milady, zu fragen, ob diesen Abend Bauxhall seyn werde oder deutsche Komodie?

Saby (lachend aufftebend). Gins von beiben, mein Engel! -

Unterbeffen bringen Sie Ihrem Herzog diefe Karte zum Deffert! (Gegen Sopplen.) Du, Sophie, befiehlft, daß man anspannen soll, und rufft meine ganze Garberobe in diesen Saal zus sammen —

ì

Sophie (gebige von Befürzung). D himmel! Bas abnet mir! Bas wird bas noch werben?

Sofmaricall. Sie find echauffirt, meine Gnabige?

Sady. Um so weniger wird hier gelogen sepu — Hurrah, herr hofmarschall! Es wird eine Stelle vacant. Gut Better für Auppler! (Da ber Marschall einen zweiselhaften Bild auf ben Bettel wirft.) Lesen Sie, lesen Sie! Es ift mein Wille, bas ber Inhalt nicht unter vier Augen bleibe!

As fmar ich all (liebt, unterbeffen fammeln fich bie Bebienten ber Laby im Sintergrund) :

#### "Gnabigfter Berr!

"Ein Vertrag, den Sie so leichtstunig brachen, tann mich "nicht mehr binden. Die Glückseligteit Ihres Landes war die "Bedingung meiner Liebe. Drei Jahre währte der Betrug. "Die Binde fällt mir von den Augen. Ich verabscheue Gunstscheugungen, die von den Thränen der Unterthanen triefen. — "Schenken Sie die Liebe, die ich Ihnen nicht mehr erwiedern "tann, Ihrem weinenden Lande, und lernen von einer brits"tischen Fürstin Erbarmen gegen Ihr deutsches Bolk. "In einer Stunde bin ich über der Gränze.

#### Johanna Rorfolt."

Alle Bedienten (murmeln befturgt durcheinander). Ueber ber Grange ?

Befmaricall (legt bie Rarte erfcroden auf ben Tifd)

Behute der Simmel, meine Befte und Gnadige! Dem Ueberbringer mußte ber Sals eben fo juden, ale ber Schreiberin-

Sady. Das ist beine Sorge, bu Goldmann! — Leiber weiß ich es, daß du und Deinesgleichen am Rachbeten bessewas Andere gethan haben, erwurgen! Mein Rath ware, man badte ben Zettel in eine Wildpretpastete, so fanden ihn Serenissimus auf dem Teller —

Asfmarichall. Ciel! Diese Bermessenheit! So erwägen Sie boch, so bebenten Sie boch, wie febr Sie sich in Disgrace seben, Laby!

Saby (wendet fich ju ber verfammelten Dienerschaft und fpricht bas Folgende mit ber innigften Rubrung). Ihr flebt befturat, gute Leute, erwartet angftvoll, wie fic bas Ratbfel entwideln wird? - Rommt naber, meine Lieben! - Ihr bientet mir reblich und warm, fabet mir ofter in die Augen, ale in die Borfe; ener Geborfam mar eure Leibenfchaft, euer Stoly - meine Gnabe! - Das bas Andenten eurer Treue gugleich bas Gebachtniß meiner Erniedrigung fevn muß! Trauriges Schickfal, daß meine fdmarzeften Tage eure glucklichen waren! (Du Abranen in ben Mugen.) 3ch entlaffe euch, meine Rinder! - -Laby Milford ift nicht mehr, und Johanna von Norfolt zu arm, ibre Sould abantragen - Mein Schabmeifter fturge meine Schatulle unter euch - Diefer Valaft bleibt dem Bergog -Der armite von euch wird reicher von binnen geben, als feine Bebieterin. (Gie reicht ihre Sande bin, die Alle nacheinander mit Leibenschaft tuffen.) 3ch verftebe euch, meine Guten - Lebt mobl! Lebt emig mobl!! (Fast fich aus ihrer Betlemmung.) 3ch bore ben Wagen vorfahren. (Sie reift fich los, will binaus, ber Sofmarichall verrennt ihr ben Beg.) Mann bes Erbarmens, ftett bu noch immer da ?

Asfmarfchall (ber biefe gange Beit über mit einem Geifiebe. banterott auf ben Bettel fab). Und biefes Billet foll ich Seiner Sochfürftlichen Durchlaucht zu hochfteigenen Sanden geben?

Kady. Mann bes Erbarmens! zu höchsteigenen Sanben, und follft melben zu höchsteigenen Ohren, weil ich nicht barfuß nach Loretto tonne, so werbe ich um ben Taglohn arbeiten, mich zu reinigen von bem Schimpf, ihn beberricht zu haben.

(Sie eilt ab. Alle Uebrigen geben febr bewegt auseinander.)

## Sünfter Akt.

Abende zwifden Licht in einem Bimmer beim Dufifanten.

#### Erfte Scene.

Louise fist flumm und ohne fich ju rubren in bem finftern Wintel bes Bimmers, ben Kopf auf ben Arm gefunten. Rach einer großen und tiefen Paufe tommt Miller mit einer Sandlaterne, leuchtet angfilich in bem Bimmer herum, ohne Louisen ju bemerten, bann legt er ben Sut auf ben Alfch und setzt bie Laterne nieder.

Miller. Hier ist sie auch nicht! Dier wieder nicht. — Durch alle Gassen bin ich gezogen, bei allen Bekannten bin ich gewesen, auf allen Thoren hab' ich gefragt — mein Kind hat man nirgends gesehen! (Bach einigem Situschweigen.) Gedulh, armer, unglücklicher Vater! Warte ab, bis es Morgen wird. Bielleicht kommt beine Einzige dann ans Ufer geschwommen. — Gott! Gott! Wenn ich mein Herz zu abgöttisch an diese Tochter hing? — Die Strafe ist hart. Himmlischer Vater, hart! Ich will nicht murren, himmlischer Vater, aber die Strafe ist hart! (Er wirfz sich gramvoll in einen Stuft.)

Asuise (fpricht aus bem Bintel). On thust recht, armer alter Mann! Lerne bei Beit noch verlieren.

Miller (fpringt auf). Bift bu da, mein Rind? Bift bu? -

Asnife. Ich bin barum boch nicht einfam. Wenn's forecht schwarz wird um mich herum, hab' ich meine besten Besuche.

Miller. Gott bewahre bich! Rur der Gewiffendwurm fowarmt mit ber Eule. Sunder und bofe Geister fchenen bastlicht.

Jouife. Auch die Ewigteit, Bater, die mit ber Seele ohne Gehulfen rebet!

Miller. Rind! Rind! Bas für Reben find bas?

Sonise (febt auf und tommt vorwarts). Ich hab' einen harten Rampf getämpft! Er weiß es, Bater! Gott gab mir Kraft; ber Kampf ist entschieden! Bater, man pflegt unser Geschlecht zart und zerbrechlich zu nennen! Glaub' er das nicht mehr! Bor einer Spinne schütteln wir und, aber das schwarze Ungehener Berwesung brüden wir im Spaß in die Arme! Dieses zur Nachricht, Bater! Seine Louise ist lustig!

Miller. Sore, Lochter! ich wollte, bu heulteft; bu ge-fielft mir beffer.

Couise. Wie ich ihn überlisten will, Water! Wie ich den Tprannen betrügen will! — Die Liebe ist schlauer als die Bosheit und kühner — das hat er nicht gewußt, der Mann mit dem traurigen Stern — D, sie sind pfissig, so lang sie es nur mit dem Kopf zu thun haben; aber sobald sie mit dem Herzen andinden, werden die Bosewichter dumm — Mit einem Eid gedachte er seinen Betrug zu versiegeln! Eide, Bater, binden wohl die Lebendigen, im Lode schmilzt auch der Sacra-

weute ebfernes Band! Ferdinand wird feine Louise keunen! — Bill er mir bieß Billet beforgen, Bater ? Will er so gut sepn? Miller. An won, meine Lochter?

Sonife. Seltsame Frage! Die Unendlichkeit und mein herz haben mit einander nicht Raum genug für einen einzigen Gebanken an Ihn — Wann hatt' ich denn mohl an fonst Jemand schreiben follen?

Miller (unruhis). Sobre, Louise! Ich erbreche ben Brief! Annise. Wie er will, Bater! — aber er wird nicht flug. Daraus werden. Die Buchstaben liegen wie talte Leichname da und leben nur Augen ber Liebe.

Miller (liebt). "Du bist verrathen, Ferbinand! — Ein "Bubenstud ohne Beispiel zerriß ben Bund unsere Herzen, "aber ein schrecklicher Schwur hat meine Junge gebunden, und "dein Bater hat überall seine Horder gestellt. Doch, wenn "du Muth hast, Geliebter! — Ich weiß einen dritten Ort, "we kein Eidschwur mehr bindet und wohln ihm kein Horcher "geht." (Miller balt inne und sieht ihr ernstaft ind Gesicht.)

Souife. Barum fieht er mich fo an? Lef' er boch gang aus, Bater.

Miller. "Aber Muth gemig mußt du haben, eine finftre "Straße zu wandeln, wo dir nichts leuchtet, als deine Louise "und Gott. — Sanz nur Liebe mußt du tommen, daheim "laffen alle deine Hoffnungen und alle deine brausenden Wünsche; "nichts tannst du brauchen, als dein Herz. Willst du — so "brich auf, wenn die Glode den zwolften Streich thut auf dem "Carmeliterthurm. Bangt dir — so durchstreiche das Wort "start vor deinem Geschlechte, denn ein Mädchen hat die zu "Schanden gemacht." (Muer legt das Billet nieder, schaut lange mit einem schmerzlichen, starten Bild vor sich hinaus, endlich beste er

fich gegen fie und fagt mit letter, gebrochener Stimme:) Und biefer britte Ort, meine Lochter?

Souife. Er tennt ihn nicht? er tennt ihn wirflich nicht, Bater? — Sonderbar! Der Ort ift jum Finden gemalt. Ferdinand wird ihn finden.

Miller. Sum! Rebe beutlicher!

Souise Ich weiß so eben tein liebliches Wort bafite. — Er muß nicht erschrecken, Bater, wenn ich ihm ein häßliches nenne. Dieser Ort — O warum hat die Liebe nicht Namen erfunden! den schonften hatte sie diesem gegeben. Der dritte Ort, guter Bater — aber er muß mich ausreden laffen — der dritte Ort ist das Grab.

Miller (ju einem Seffel binmantenb). D mein Gott!

Souise (gebt auf ihn ju und batt ibn). Richt boch, mein Bater! Das find nur Schauer, die sich um das Wort herum lagern. — Weg mit diesen, und es liegt ein Brautbette da, worüber der Morgen seinen goldenen Teppich breitet und die Frühlinge ihre bunten Guirlanden streuen. Nur ein heulender Sünder konnte den Tod ein Gerippe schelten; es ist ein holder, niedlicher Ruade, blühend, wie sie den Liebesgott malen, aber so tücksch nicht — ein stiller, dienstbarer Senius, der der erschopften Pilgerin Seele den Arm bietet über den Graden der Zeit, das Feenschlof der ewigen Herrlichkeit aufschließt, freundlich nicht und verschwinder.

Miller. Bas haft bu vor, meine Tochter? - Du willfbeigenmachtig Sand an bich legen.

Asnife. Ronn' er es nicht so, mein Bater! Eine Gesellschaft raumen, wo ich nicht wohl gelitten bin — an einen Ort vorausspringen, ben ich nicht länger missen kann — ist benw das Sunde?

Miller. Gelbitmorb ift bie abichenlichfte, mein Rinb! -

Die einzige, die man nicht mehr bereuen tann, weil Cob und Miffethat gusammenfallen.

Couife (bleibt flarr fleben). Entfehlich! — Aber fo rafch wird es boch nicht geben. Ich will in den fluß fpringen, Bater, und im hinunterfinten Sott den Allmächtigen um Ersbarmen bitten!

Miller. Das heißt, bu willst ben Diebstahl berenen, sobald bu bas Gestohlene in Sicherheit weißt — Lochter! Lochter! Gib Acht, daß du Gottes nicht spottest, wenn du seiner am meisten vonnothen hast. D! es ist weit, weit mit dir gesommen! — Du hast bein Gebet aufgegeben, und der Barmbergige gog seine Hand von dir!

Souife. 3ft Lieben benn Frevel, mein Bater?

Miller. Wenn du Gott liebst, wirst du nie bis zum Frevel lieben. — Du hast mich tief gebeugt, meine Eftizige! tief, tief, vielleicht zur Grube gebeugt. — Doch, ich will bir dein Herz nicht noch schwerer machen. — Lochter, ich sprach vorhin etwas. Ich glaubte allein zu sepn. Du hast mich behorcht; und warum sollt' ich's noch länger geheim halten? Du warst mein Abgott! Höre, Louise, wenn du noch Platz für das Gesihl eines Baters hast — Du warst mein Alles! Jest verihust du nichts mehr von deinem Eigenthum. Auch ich habe Alles zu verlieren! Du siehst, mein Haar fängt an grau zu werben. Die Zeit meldet sich allgemach bei mir, wo uns Batern die Capitale zu statten kommen, die wir im Herzen unster Kinder anlegten. — Willst du mich darum betrügen, Louise? Wirst du dich mit Hab' und Gut beines Vaters auf und davon machen?

Asuise (tust feine Sand mit der beftigften Rubrung). Rein, mein Bater! Ich gebe als eine große Schuldnerin aus der Welt und werbe in der Ewigfeit mit Bucher bezahlen.

Miller. Gib Acht, ob bu bich ba nicht verrechneft, mein

Rind! (Cebr ernft und feierlich.) Berben wir und bort mobl noch finden? - - Sieb! wie du blag wirft! - Meine Louise begreift es von felbit, daß ich fie in jener Welt nicht mobl mehr einholen fann, weil ich nicht zu fruh babin eile, wie fie. (Louife flurgt ibm in ben Arm, von Schauern ergriffen - Er brudt fie mit Feuer an feine Bruft und fahrt fort mit befcmbrenber Stimme.) D Tochter! Rocter! gefallene, vielleicht foon verlorene Tochter! Bebergige bas ernsthafte Baterwort! 3ch fann nicht über bich machen, 3ch fann bir die Meffer nehmen , bu fannft bid mit einer Striduabel tobten. Bor Gift tann ich bich bemabren, bu tanuft bich mit einer Sonur Verlen ermurgen. - Louise - Louise - nur marnen fann ich bich noch. — Willit bu es barauf antommen laffen, bag bein treulofes Gaufelbilb auf ber ichredlichen Brude zwifden Beit und Ewigfeit von bir weiche? - Willft bu bich vor bes Allwiffenden Thron mit ber Luge magen: De in et wegen, Schopfer, bin ich ba - wenn beine ftrafbaren Augen ihre fterbliche Duppe fuden? - Und wenn biefer gerbrechliche Gott beines Gebirns, iest Burm wie bu, ju ben Rufen beines Richters fich windet, beine gottlofe Anversicht in biefem fdwankenden Augenblick Lugen ftraft und beine betrogenen Soffnungen an die ewige Erbarmung verweist, die der Glende für fich felbft taum erfleben tann - wie bann? (Rachbrudlicher, lauter.) Wie bann, Ungludfelige? (Er halt fie fefter, blidt fie eine Beile ftarr und durchbringend an, bann verlagt er fie fonell.) Test meiß ich nichts mehr - (mit aufgehobener Rechten) ftebe bir, Gott Richter! fur biefe Seele nicht mehr. Thu', mas bu willft. Bringe beinem schlanten Jungling ein Opfer, bag beine Teufel jauchgen und beine guten Engel gurudtreten. - Bieb' bin! Labe alle beine Gunben auf, labe auch biefe, bie lette, die entfeblichfte auf, und wenn die Laft noch ju leicht ift, fo mache mein gluch bas Gewicht volltommen. - Sier ift ein Meffer - burchftich bein Berg, und (indem er lautweinend fortflurgen will) bas Baterberg!

Conife (fpringt auf umd eite ihm nach). Halt! halt! O mein Bater! — Daß die Bartlichteit noch barbarischer zwingt, als Torannenwuth! — Bas foll ich? Ich tann nicht! Bas muß ich thun?

Miller. Benn bie Ruffe beines Majors heißer brennen als die Ebranen beines Baters - firb!

Annife (nach einem qualvollen Kampse mit einiger Vefligkeit). Bater! hier ist meine hand! Ich will — Gott! Gott! Bas thu' ich? Bas will ich? Bater, ich schwöre — Webe mir, webe! Berbrecherin, wohin ich mich neige! — Bater, es sep! — Fersbinand — Gott sieht herab! — Go zernicht' ich sein lehtes Sedachtnis. (Sie zerreißt ihren Brief.)

Miller (fiart ihr frendetrunten an den hath). Das ist meine Tochter! Blick' auf! Um einen Liebhaber bist du leichter, dafür hast du einen gludlichen Vater gemacht. (Unter Lachen und Weinen sie umarmend.) Kind! Kind, das ich den Tag meines Lebens nicht werth war! Gott weiß, wie ich schlechter Mann zu diesem Engel gekommen bin! — Meine Louise, mein himmelreich! D Gott! ich versiehe ja wenig vom Lieben, aber daß es eine Qual sepn muß, auszuhdren — so was begreif' ich noch!

Louise. Doch hinweg aus dieser Segend, mein Bater! — Beg von der Stadt, wo meine Sespielinnen meiner spotten und mein guter Name dahin ist auf immerdar — Beg, weg, weit weg von dem Ort, wo mich so viele Spuren der verlornen Seligkeit aureden. Beg, wenn es möglich ist! —

Miller. Wohin bu nur willft, meine Tochter! Das Brob unfere herrgotts wächst überall, und Ohren wird er auch meiner Seige bescheren. Ja! last auch Alles dahingehen — Ich sehe bie Geschichte beines Grams auf die Laute, singe dann ein Lied von der Tochter, die, ihren Bater zu ehren, ihr herz zerriß — wir betteln mit der Ballade von Thur zu Thur, und das Almosen wird köstlich schmeden von den Händen der Weinenden.

### Zweite Scene.

### Serdinand ju ben Borigen.

fonife (wird ihn querft gewahr und wirft fich Millern laut fcreiend um ben Sals). Gott! Da ift er! Ich bin verloren!

Miller. 200? mer?

Louise (jeigt mit abgewandtem Gesicht auf ben Majer und brudt sich fester an ihren Bater). Er! er felbst — Seb' er nur um sich, Bater — Mich zu ermorben, ift er ba!

Miller (erblickt ibn, fabrt juruch). Was? Sie hier, Baron? Ferdinand (fommt langfam naber, bleibt Loulfen gegenaber fieben und last ben flarren forschenden Blick auf ibr ruben, nach einer Pause). Ueberraschtes Gewissen, habe Dant! — Dein Bekenntenis ist schrecklich, aber schnell und gewis, und erspart mir die Folterung! Guten Abend, Miller!

Miller. Aber um Gottes willen! Bas wollen Sie, Baron? Bas fuhrt Sie ber? Was foll biefer Ueberfall?

Ferdinand. Ich weiß eine Zeit, wo man ben Tag in seine Secunden gerstüdte, wo Sehnsucht nach mir sich an die Ge-wichte ber zogernden Wanduhr hing und auf den Aberschlag lauerte, unter dem ich erscheinen sollte. — Wie tommt's, daß ich jeht überrasche?

Miller. Gehen Sie, gehen Sie, Baron! — Wenn noch ein Funke von Menschlichkeit in Ihrem Herzen zurüchlieb, wenn Sie die nicht erwürgen wollen, die Sie zu lieben vorgeben, sliehen Sie, bleiben Sie keinen Augenblick langer! Der Segen war fort aus meiner Hutte, sobald Sie einen Fuß barein sehten. Sie haben das Elend unter mein Dach gerufen, wo sonst nur die Freude zu Hanse war. Sind Sie noch nicht zusrieben?

Bollen Sie auch in ber Bunbe noch wuhlen, bie Ihre ungludliche Befanntichaft meinem einzigen Kinde follug?

Serdinand. Bunberlicher Bater, jest tomm' ich ja, beiner Tochter etwas Erfreuliches gu fagen !

Miller. Neue hoffnungen etwa ju einer neuen Bergweiflung? Geb', Ungludebote! Dein Gesicht fchimpft beine Barre.

Ferdinand. Endlich ist es erschienen, das Ziel meiner Hoffnung! Lady Milford, das surchtbarste Hindernis unstrer Liebe, flot diesen Augenblick aus dem Lande. Mein Vater billigt meine Wahl. Das Schickal läst nach, und zu verfolgen. Unfere glucklichen Sterne gehen auf. — Ich bin jeht da, mein gegebenes Wort einzulosen und meine Braut zum Altar abzu-bolen.

Miller. Sorft bu ibn, meine Tochter? Sorft bu ibn fein Gespotte mit beinen getäuschten hoffnungen treiben? D mahrlich, Baron! es fteht bem Berführer so schon, an seinem Bersbrechen seinen Wis noch zu tigeln.

Serd in and. Du glaubst, ich scherze? Bei meiner Ehre nicht! meine Aussage ist wahr, wie die Liebe meiner Louise, und heilig will ich sie halten, wie sie ihre Eibe — Ich kenne nichts heiligeres — Noch zweifelst du? noch kein freudiges Errothen auf den Wangen meiner schonen Gemahlin? Sonderbar! die Lüge muß hier gangbare Munze sepn, wenn die Wahrheit so wenig Glauben sindet. Ihr mistraut meinen Worten? So glaubt diesem schriftlichen Zeugniß. (Er wirst Louisen den Brief an den Warschall zu.)

Souife (folagt ibn aus einander und fintt leichenblaß nieber).

Miller (ohne bas ju bemerten, jum Major). Bas foll bas bebeuten, Baron? Ich perftebe Sie nicht!

Serdinand (führt ihn ju Louisen bin). Defto beffer hat mich bie fe verstanden!

Miller (fallt an ihr nieber). D Gott! meine Tochter!

Serdinand. Ble'ch wie der Tod! — Jest erft gefällt fie mir, deine Tochter! So schon war fie nie, die fromme, rechtschaffene Tochter — Mit diesem Leichengesicht — — Der Odem des Weltgerichts, der den Firnis von jeder Luge streift, hat jest die Schminke verblasen, womit die Tausendtunslerin auch die Engel des Lichts hintergangen hat. Es ist ihr schönstes Sesicht! Es ist ihr erstes wahres Sesicht! Lass mich es tuffen! (Er will auf se zugeben.)

Miller. Burud! Weg! Greife nicht an bas Baterhery, Anabe! Bor beinen Lieblofungen tonnt' ich fie nicht bewahren, aber ich tann es vor beinen Migbandlungen.

Serdinand. Was willst du, Grantops? Mit dir hab' ich nichts zu schaffen. Menge dich ja nicht in ein Spiel, das so offendar verloren ist — oder bist du auch vielleicht kinger, als ich dir zugetraut habe? Hast du die Weisbeit deiner sechzig Jahre zu den Buhlschaften deiner Tochter geborgt und dieß ehrwürdige Haar mit dem Gewerbe eines Aupplers geschändet? — O! wenn das nicht ist, unglicklicher alter Mann, lege dich nieder und sirb — Noch ist es Zeit. Noch kannst du in dem sußen Taumel entschlaften: ich war ein glücklicher Vater! — Einen Augenblick später, und du schleuberst die giftige Natter ihrer höllischen Heismath zu, verstuchst das Geschent und den Geber und sährst mit der Gotteslästerung in die Grube. (Bu Loutsen.) Sprich, Unglückselige! Schriebst du diesen Brief?

Miller (warnend ju Louifen). Um Gottes willen, Lochter! Bergif nicht! Bergif nicht!

Soutfe. D biefer Brief, mein Bater! - Jerdinand. Dag er in bie unrechten Sanbe fiel? - Ge-

priesen sep mir der Jufall, er hat größere Thaten gethan, als die Klügelnde Vernunft, und wird besser bestehn an jenem Tag, als der Wih aller Weisen. — Jufall, sag' ich? — O die Vorssehung ist dabei, wenn Sperlinge fallen, warum nicht, wo ein Teufel entlaret werden soll? — Autwort will ich! — Schriebst du diesen Brief?

Miller (feitmarts ju ihr mit Befcmbrung). Standhaft, meine Cochter! Rur noch bas einzige Ja, und Alles ift übermunden.

Serdinand. Luftig! luftig! Auch ber Bater betrogen? Alles betrogen! Run fieb, wie fie baftebt, bie Schändliche, und felbst ihre Junge nun ihrer letten Luge den Geborsam aufekundigt! Schwore bei Gott! bei bem fürchterlich Bahren! Schriebst du diesen Brief?

Souife (nach einem qualvollen Rampf, worin fie burch Bilde mit threm Bater gesprochen bat, fest und entschieben). 3ch fchrieb ibn!

Ferdin and (bleibt erschroden ftehn). Louise! — Rein! So wahr meine Seele lebt! du lugst — Auch die Unschuld bekennt sich auf der Folterbant zu Freveln, die fie nie beging — Ich fragte zu heftig — Richt wahr, Louise? — Du bekanntest nur, weil ich bestig fragte?

Souife. 3ch befannte, mas mahr ift.

Ferdinand. Nein, sag' ich! nein! nein! Du schriebst nicht. Es ist deine Hand gar nicht — Und ware sie's, warum sollten Handschriften schwerer nachzumachen senn, als Herzen zu verderben? — Rede mir wahr, Louise! — Oder nein, nein, thu' es nicht! du tonntest Ja sagen, und ich ware verloren. — Eine Lüge, Louise! eine Lüge! — D — wenn du jeht eine wühtest, mir hinwürfest mit der offenen Engelmiene, nur mein Ohr, nur mein Auge überredetest, dieses Herz auch noch so abscheulich täuschtest — D Louise! Alle Wahrheit möchte dann mit diese m Hand aus der Schöpfung wandern und die gute

Sache ihren ftarren Sals von nun an zu einem höfischen Budling beugen! (Mit icheuem bebendem Ton.) Schriebst du biesen Brief?

Fouise. Bei Gott! Bei bem furchterlich Bahren! Ja!—
Ferdinand (nach einer Pause, im Ausbruck des tieffien Schmerzes). Beib! Beib! — Das Gesicht, mit dem du jest vor mir stehst! — Theile mit diesem Gesicht Paradiese aus, du wirst selbst im Reich der Verdammniß keinen Käuser sinden — Bustest du, was du mir warst, Louise? Unmöglich! Nein! Du wustest nicht, daß du mir Alles warst! Alles! — Es ist ein armes verächtliches Wort, aber die Ewigkeit dat Muhe, es zu umwandern; Beltspsteme vollenden ihre Bahnen darin. — Alles! und so frevelhaft damit zu spielen — Des ist schrecklich!

Fouise. Sie haben mein Geständniß, herr von Balter. Ich habe mich felbst verdammt. Geben Sie nun! Berlaffen Sie ein haus, wo Sie so ungludlich waren.

Serdinand. Gut! gut! Ich bin ja ruhig — ruhig, fagt man ja, ift auch ber schaudernde Strich Landes, worüber die Pest ging — ich bin's. (Mach einigem Nachdenten.) Noch eine Bitte, Louise — die lette! Mein Kopf brennt so sieberisch. Ich brauche Rühlung. Willst du mir ein Glas Limonade zurecht machen? (Louise gebt ab.)

### Dritte Scene.

#### Serdinand und Miller.

Meibe geben, ofne ein Wort ju reben, einige Paufen lang auf ben enthegangefeinen Geiten bes Simmers auf und ab.

Miller (bleibt endlich siehen und betrachtet ben Majer mit trauriger Miene). Lieber Baron, tann es Ihren Gram vielleicht mindern, menn ich Ihnen gesteh', daß ich Sie herglich bedaute?

Ferdinand. Laff' er es gut fepn, Miller! Miller! ettige Schritte.) Miller, ich weiß neur kaum noch, wie ich in fein Hand tam — Was war die Beranlaffung?

Miller. Die, herr Major? Sie wollten ja Lection auf ber glote bei mir nehmen? Das wissen Sie nicht mehr?

Serdin and (rafch). Ich fah feine Lochter! (Wiederum etsnige Paufen.) Er hat nicht Wort gehalten, Freund! Wir acscordirten Ruhe für meine einfamen Stunden. Er betrog mich und verlaufte mir Sforpionen. (Da er Millerd Bewegung sieht.) Nein, erschrid nur nicht, alter Mann! (Gerührt an seinem Salb.) Du bift nicht foulbig!

Miller (bie Augen wischend). Das weiß ber allwiffende Gott!

Ferdinand (aufs neue hin und her, in daftres Grubeln versuns ten). Seltsam, o unbegreiflich seltsam spielt Gott mit und! An bunnen unmerkharen Seilen hangen oft fürchterliche Sewichte. — Bußte ber Mensch, daß er an diesem Apfel den Tod effen sollte. — hum! — Bußt' er dad? (Seftiger auf und nies ber, bann Millerd Sand mit farter Bewegung saffend.) Mann! Ich bezahlte dir dein bischen Flote zu theuer — und du gewinnst nicht einmal — auch du verlierst vielleicht Alles. (Seprest von

tom meggenend.) Unglamfeliges Flotenfpiel, bar mir nie hatte-

Milter (fuche feine Rabeung zu verbergen). Die Limonube bleibt auch gar zu lang aus. Ich bente, ich felhe nuch, wenn Sie mir's nicht Abel nehmen.

Servinand. Es eilt nicht, lieber Miller! (Wor fich him: nmunend.) Jumal für den Buter nicht — Bleib' er nur — Was harr ich doch fragen wollen? — Ja! Ift Louise feine einzige Lochter? Soust bat er teine Muber mehr?

Miller (warm). Habe sonst keins mehr, Baron! — Bunsch' mir auch keins mehr. Das Mäbel ist just so recht, mein ganzes Baterherz einzusteden — hab' meine ganze Baar-schaft von Liebe an der Tochter schon zugefeht.

Ferdinand (beftig erichattert). Sa! - Geh' er bochlieber nach bem Erant, guter Miller! (Miller geht ab.)

### Bierte Gcene.

### Serdinand allein.

Das einzige Kind! — Fühlst du das, Mord er Das einzige, Morder! Horst du, das einzige? — Und der Mann hat auf der großen Welt Gottes nichts, als sein Instrument und das Einzige. — Du willst's ihm rauben? — Rauben? — Nauben den letten Nothpfennig einem Bettler? Die Kride zersbrohen vor die Füße werfen dem Lahmen? Wie? Hab' ich auch Brust für das? — Und wenn er nun hineilt und nicht erwarten kann, die ganze Summe seiner Freuden vom Gesich bieser Tochter herunter zu zählen, und hereintiett und sie da

liegt, die Blume — welt — tobt — zertreten muthwillig, die lehte, einzige, unüberschwängliche Hoffnung. — Ha! und er dasteht ror ihr, und dasteht und ihm die ganze Natur den lebendigen Odem anhält, und sein erstarrter Blick die entvölserte Unendlichteit fruchtlos durchwandert, Gott sucht und Gott nicht mehr sinden kann und leer zurücksommt. — Gott! Gott! Aber auch mein Bater hat diesen einzigen Sohn — den einzigen Sohn, doch nicht den einzigen Reichthum. — (Rach einer Vause.) Doch wie? Was verliert er dem? Das Mädchen, dem die heiligsten Gefühle der Liebe nur Puppen waren, wird es den Vater glücklich machen können? — Es wird nicht! Es wirdnicht! Und ich verdiene noch Dank, daß ich die Natter zerztrete, che sie auch noch den Vater verwundet.

## Fünfte Scene.

Miller, ber gurudtommt, und ferdinand.

Miller. Gleich follen Sie bebient fepn, Baron! — Draufen fist das arme Ding und will sich zu Tobe weinen. Sie wird Ihnen mit der Limonade auch Chranen zu trinten geben.

Ferdinand. Und mohl, wenn's nur Ehranen maren! — Beil mir vorhin von der Mufit fprachen, Miller! (Eme

Borfe giebend.) Ich bin noch fein Schuldner!

Miller. Wie? Was? Geben Sie mir, Baron! Bofur halten Sie mich? Das steht ja in guter Hand. Thun Sie mir boch ben Schimpf nicht an, und sind wir ja, will's Gott, nicht bas Lettemal bei einander.

Serdinand. Wer fann bas wiffen? Rebm' er nur. Es

. ift für Leben und Sterben.

miller (ladend). D beffmegen, Baron! Auf ben gall, bent' ich, fann man's magen bei Ihnen.

Ferdinand. Man wagte wirklich. — Hat er noch nie geshört, daß Junglinge gefallen find — Madchen und Junglinge, die Kinder der Hoffnung, die Luftschlöffer betrogener Adter. — Was Wurm und Alter nicht thun, kann oft ein Donnerschlag ausrichten. — Auch seine Louise ist nicht unsterblich.

Miller. 3ch hab' fie von Gott.

Ferdinand. Hor' er — Ich sag' ibm, sie ist nicht unssterblich. Diese Tochter ist sein Augapiel. Er hat sich mit herz und Seel' an diese Tochter gehängt. Sep er vorsichtig, Miller! Nur ein verzweifelter Spieler setzt Alles auf einen einzigen Burf. Einen Waghals nennt man den Kaufmann, ber auf ein Schiff sein ganzes Vermögen ladet. — Hor' er, bent' er der Warnung nach! — Aber warum nimmt er sein Gelb nicht?

Miller. Bae, herr? bie gange allmächtige Borfe? Bo-bin benten Guer Gnaben?

Ferdinand. Auf meine Schulbigkeit. — Dal (Er wirft ben Beutel auf ben Aifch, bas Golbftude beraubfallen.) 3ch fann ben Quart nicht eine Ewigfeit fo halten.

Miller (bepairt). Mas? Beim großen Gott, bas flang nicht wie Silbergelb! (Er tritt jum Alfch und ruft mit Entsehn.) Wie, um aller himmel willen, Baron? Baron! Was find Sie? Was treiben Sie? Baron! -Das nem' ich mir Zerfreuung! (Wit zusammengeschlagenen Sanden.) hier liegt ja — oder bin ich verhert oder — Gott verdamm' mich! Da greif ich ja das baare, gelbe, leibhaftige Gottesgold. — Nein, Satanad! Du follst mich nicht daran triegen!

Se'r bin and. Sat er Alten ober Renen getrunten, Miller?

Miller 1910b). Bonner und Wetter! Da fchauen Ste nur : bin! - Golb!

Serbinand. Und mas nun weiter?

Miller. 3nd henters Ramen - ich fage - ich bitte Gie um Gottes Chrift willen - Golb!

Serdinand. Das ist nun freilich etwas Meximirbiges! Miller (nach einigem Stillschweigen zu ihm gehend, mit Empfardung). Gnäbiger Herr, ich bin ein schlichter, gerader Mann, wenn Sie mich etwa zu einem Bubenstudt auspaunen wollen; benn so viel Gelb läßt sich, weiß Gott, nicht wit etwas Sutem verbienen!

Ferdinand (bewegt). Sep er gang getroft, lieber Millen! Das Gelb hat er langst verdient, und Gott bewahre mich, bas ich mich mit feinem guten Gewissen bafür bezahlt machen follte!

Miller (wie ein halbnarr in die Hohe fpringend). Mein alfol mein! Mit des guten Gottes Wissen und Willen, mein! Gad, ber Thur lansend, schretend.) Weib! Lochter! Victoria! Herbei! (Burucksommend.) Aber du lieder Himmel! wie komm' ich denn so auf einmal zu bem ganzen grausamen Reichthum! Wie verdien' ich ihn? beh ich ihn? He?

Ferdinand. Nicht mit feinen Wenfliftunden, Miller! Mit dam Geld hier bezahl' ich ihm, (von Smauer ergriffen dalt er inne) bezahl' ich ihm (nach einer Vaufe mit Weimmis) ben brei Monate lang magilicilichen Craune vom feiner Lochter.

Miller (fast feine dand, die er ftart bulden. Snibiger hund! Banen Sie ein schlechter, geringen Bungendmann: — (mia), und mein Mabel liebte Sie nicht : ersteden wellt' die's, das Madul! (Wieber beim Gotd, darauf nieberlichagend). Aber da hab' út ju nun Alles und Sie Nichte, und da mend' ich nun dus gange Gendium mieber benandlichen, midfen ? De? Ferdin and. Saff er fich bas nicht anfecten, Freund! - Ich erife ab, mit in bem Land, wo ich mich zu feben gebente, gelten bie Stempel nicht.

Miller (unterbessen mit unverwandten Augen auf das Geld hin: geheftet, voll Entzäckung). Bieibt's alfo mein? Bleibt's? — Aber das thut mir nur leid, daß Sie verreisen. — Und wart', was ich jeht auftreten will! Wie ich die Backen jeht voll nehmen will! -(Er sept den hut auf und schießt durch das Immer.) Und auf dem Markt will ich meine Mussestamben geden und Rumero fünse Dreitdig rauchen, und wenn ich wieder auf den Dreisdanpenfah fibe, foll wich der Teufel holen. (Will sort.)

Ferdinand. Bleib' er! Schweig' er! und ftreich' er fein Gelb ein! (Nachbrudlich.) Nur biefen Abend moch fcweig' er und grb' er, mir zu Gefallen, von nun an teine Ruffiffinaben mehr.

Milier (noch biptger und ihn hart an der Worte fassend, dell int niger Freude). Und, herr! meiner Lochter! (Ihn wieder io Massended). Geld macht ben Mann nicht — Seld nicht — Ich habe Karstoffeln gegessen oder ein wildes huhn: fatt ist fatt, und dieser Wood da ist ewig gut, wenn Sottes liebe Somme nicht durch den Mermel schrie. — Für mich ist das Plunder. — Aber dem Mädel soll der Segen besonwen; was ich ihr nur an den Augen abseden kann, foll sie haben. —

Serdinand (faut raid ein). Stille, o ftille -

Miller (immer feuriger). Und foll mir Franzofifch lernen aus bem Fundament, und Memuet-Langen und Singen, daß unm's in den Jedungen lofen foll; und eine hande foll fie tragen, wie die Hofparthstöchter, und einen Albebaert, wie fie's heißen, und von der Goigerstochter foll man reden auf vier Meilen weit.

Serdinand (ergreift feine Sand mit ber fchredlichften Bewegung).

Richts mehr! Richts mehr! Um Gotteswillen, fdweig' er ftille! Rur noch heute fcweig' er ftille! Das fep ber einzige Dant, ben ich von ibm forbre.

### Sechste Scene.

Snife mit ber Limonate, und bie Borigen.

Souise (mit rothgeweinten Augen und gitternder Stimme, indem fie bem Major das Slas auf einem Teller bringt). Sie befehlen, wenn fie nicht ftart genug ift.

Serbinand (nimmt bas Glas, fest es nieder und breht fic rafch segen Millern). D beinahe hatte ich das vergeffen! — Darf ich ihn um etwas bitten, lieber Miller? Will er mir einen fleinen Befallen thun?

Miller. Taufend für einen! Bas befehlen ? -

Serbinand. Man wird mich bei ber Tafel erwarten. Bum Unglid habe ich eine febr bofe kaune. Ge ist mir gang unmöglich, unter Menschen zu geben. — Will er einen Gang thun au meinem Pater und mich entichnlotgen? —

Esuife (erfdridt und fallt fcnell ein). Den Gang tann ja ich thun.

Miller. Bum Prafibenten ?

Serbinand Richt zu ihm felbst. Er übergibt feinen Auftrag in ber Garberobe einem Kammerbiener. — Bu feiner Legitimation ist hier meine Uhr. — Ich bin noch ba, wann er wieder tommt. — Er wartet auf Antwort.

Souise (febr angfilich). Rann benn ich bas nicht auch be- forgen ?

Ferdinand au Millern, der eben fort wim. halt, und noch etwas! hier ift ein Brief an meinen Bater, der diefen Abend an mich eingeschlossen tam. — Bielleicht bringende Geschäfte. — Es geht in einer Bestellung bin. —

Miller. Chou gut, Baron!

Louife (bangt fich an ion, in ber entfestichften Bangigfeit). Aber, mein Bater, dieß Alles tonnt' ich ja recht gut beforgen! -

Mitter. Du bift allein, und es ift finftre nacht, meine Sochter! (216.)

Ferdinand. Leuchte beinem Bater, Louise! (Babrend bem, bas ne Millern mit bem Lichte begleitet, tritt er jum Tisch und wirft Sift in ein Glad Limonade.) Ja, Sie soll bran! Sie soll! Die obern Mächte nicken mir ihr schreckliches Ja herunter, die Rache des himmels unterschreibt, ihr guter Engel läßt sie fahren.

## Siebente Scene.

### Serdinand und Sonife.

Gie tommt langfam mit tem Lichte jurud, fest es nieber und fiellt fich auf tie entgegengefeste Seite vom Major, bas Geficht auf ben Boben geschlagen und nur juweilen furchtsam und verftoblen nach ihm hinuterschietent. Er fieht auf ber anbern Seite und fieht flarr vor fich binaub.

(Großes Stillschweigen , bas biefen Auftritt antanbigen muß.)

Esuife. Wollen Sie mich accompagniren, herr von Baiter, fo mach' ich einen Gang auf dem Fortepiano! (Sie bfinet ben Pantalen.)

eFertinand gibt ift feine Antwort. Paufe.)

Foulfe. Sie find mir auch noch Nevauge auf bem Schachbrett schnibig. Wollen wir eine Partie, herr von Walter? (Eine neue Paufe.)

Isuise. herr von Walter, die Brieftasche, die ich Ihnen einmal zu stiden versprochen — ich habe sie angefangen — Wollen Sie bad Deffin nicht beseben?

Bieber eine neue Baufe,)

Sonife. D ich bin febr elenb.

Serdinand (in ber bisberigen Stellung). Das tonnte mahr fen.

Jauife. Meine Schulb ift es nicht, herr von Balter, baf Sie fo follecht unterhalten werden.

Ferdinand (tacht befeibigend vor sich bin). Denn was taunft bin für meine blobe Befcheibenheit.

Souise. Ich habe es ja wohl gewußt, daß wir jeht nicht zusammen taugen. Ich erschrad auch gleich, ich bekenne es, als Sie meinen Bater verschiedten. — Herr von Walter, ich vermuthe, dieser Augenblick wird und beiben gleich unerträglich sepn. — Wenn Sie mir's erlauben wollen, so geh' ich und bitte einige von meinen Bekannten ber:

Serdinand, D ja boch, bas thu'! Ich will auch gleich gebn und von ben meinigen bitten,

Lauile (fieht ibn flubend an). herr von Balter!

Ferdinand (febr samifd). Bei meiner Ehre! ber gefcheibtefte Ginfall, ben ein Menfch in biefer Lage nur haben tann. Wir machen aus biefem verbrieglichen Duett eine Luftbarteit und rachen und mit Gulfe gewiffer Galanterten an ben Grillen ber Lebe.

Souife. Sie find aufgeraumt, herr von Balter.

ferdinand. Gang außerorbentlich, um bie Anaben auf bem Martt bonter mir ber gu jagen! Rein! In Babtheit,

Kentie! bein Bessell belehnt mich — bu follst nieine Lehrerin forn Thoren find's, die non amiger Liche schwaben. Ewigest Einerlei widersteht, Berinderung ist nur das Salz der Nergungens. — Topp, Louise! Ich din dabei. — Wir sichfen von Bonnen zu Kroman, wätzen und von Schiamm zu Schlamme. — Die dahin — ich dorthin — vielleicht, daß meine verbonne Ruhe sich in einem Bordell wieder finden läßt — Vielleicht, daß wir dann nach dem luftigen Wettlauf, zwei moderne Geszippe, mit der augenschussen Neberraschung von der Welt zum Zweitenmal auf einander stoßen, daß wir und da an dem gemeinschaftlichen Familienzug, den dein Kind dieser Muster verlängnet, wie in Komddien, wieder erdennur, daß Etel und Scham moch eine Harmonie veranstalten, die der zärrlichsten Liede numdglich gewesen ist.

Souife. O Jungling! Ingludlich bift du fcou; willft du es auch noch verbienen?

Ferdinand (ergrimmt durch die Idone murmeind). Unglücklich bin ich? Wer hat die das gesagt? Weib, du bist zu schlecht, nam felbst zu ampfinden — womit kannst du eines Andern Empfindungen wägen? — Unglücklich, sagte sie? — Haglücks Wort könnte meine Wuth aus dem Grabe rufen! — Unglücklich mußt' ich werden, das mußte sie. Tod und Verdammniß! das wußte sie, und hat mich dennoch verrathen. — Siehe, Schlange! das war der einzige Fleck der Vergebung. — Deine Aussage bricht dir den Hals — Bis seht konnt' ich deinen Freuel mit dehner Einfalt beschängen, in meiner Weracht ung wärst du beinahe meiner Nache entsprungen. (Indem er hasin das waste ergreise.) Also leichtssung warst du nicht — dumm warst du nicht — du warst nur ein Temfel, est winkn.) Die Linne nach ist mutt wie deine Seele — Wersachel.

Jouise. D himmel! Nicht umfouft hab' ich biefen Aufstritt gefürchtet.

Serbinand (gebieterifd). Berfuche!

Esuife (nimmt bas Glas etwas unwillig und trinft).

Serbinand (mendet fich, febalb fie bas Glas an ben Mund fest, mit einer pisplichen Erblaffung weg und ellt nach bem hinterften Wintel bes Bimmers).

Jouise. Die Limonabe ift gut.

ferdinand (obne fic umjufehren, von Schauern geschuttelt). Bohl befomm's!

fouife (nachdem fie es niedergefest). D wenn Sie mußten, Balter, wie ungehener Sie meine Seele beleibigen !

ferdinan . hum!

Louife. Es wird eine Beit tommen, Balter! -

ferdinan (wieber vormarts tomment). Ol mit ber Beit waren wir fertig.

Souife. Bo der heutige Abend fcmer auf Ihr hert fallen burfte -

Ferdinand (fångt an ftårter ju geben und beunruhigter ju werben , indem er Scharpe und Degen von fich wirft). Gute Racht, herrendienft!

Souife. Dein Gott! Wie wirb Ihnen?

Serbinand. heiß und enge - Bill mir's bequemer machen.

Souise. Trinten Sie! Trinten Sie! Der Trant wird Sie tublen.

Serbinand. Das wird er auch gang gewiß - Die Dege ift gutherzig - boch bas find fie alle!

Jouise (mit bem vollen Ausbruck ber Liebe ihm in ble Arme eilenb). Das beiner Louise, Kerbinanb?

Ser inand (brudt fie von fich). Fort! fort! Diefe fanften

schmelzenden Augen weg! 3ch erliege. Komm in beiner ungebeuern Furchtbarkeit, Schlange! spring' an mir auf, Wurm! — Krame vor mir beine gräßlichen Anoten aus, baume beine Wirbel gum Himmel! — so abscheulich, als dich jemals der Abgrund sah — nur keinen Engel mehr — Rur jest keinen Engel mehr — Es ist zu spat — Ich muß dich zertreten, wie eine Natter, oder verzweiseln. — Erbarme dich!

Souife. D! bag es fo weit tommen mußte!

Ferdinand (fie von der Seite betrachtend). Dieses ichone Bert des himmlischen Bildners — Ber kann das glauben? — Ber follte das glauben? (Ihre Sand saffend und emporhaltend.) Ich will bich nicht zur Rede stellen, Gott Schöpfer! — Aber warum denn dein Gift in so schonen Gefäßen? — Rann das Laster in diesem milden himmelestrich fortsommen? — Des ift seltsam!

Souife. Das anboren und fcmeigen zu muffen!

Ferdinand. Und die sisse melodische Stimme — Wie kann so viel Wohltlang kommen aus gerriffenen Saiten? (Mit arunknem Auge auf ihrem Bild verweilend.) Alles so schon — so voll Sbenmaß — so gottlich vollsommen! — Ueberall das Werk seiner himmlischen Schäferstunde! Bei Gott! als ware die große Welt nur entstanden, den Schöpfer für dieses Meisterstudt in Laune zu sehen. — Und nur in der Secle sollte Gott sich vergriffen haben? Ist es möglich, daß diese empörende Mißgeburt in die Natur ohne Tadel kam? (Indem er sie schneu verläßt.) Oder sah er einen Engel unter dem Meißel hervorgehen und half diesem Irrthum in der Sile mit einem desto schlechtern Hergen ab?

Louife. D bes frevelhaften Eigenfinne! Ebe er fich eine Uebereilung gestanbe, greift er lieber ben himmel an.

Serbinand (flurt ihr befrig weinend um ben Sals). Doch

einmal, Louise! — Noch einmal wie am Tage unsers erften Aussec, da die Ferdinand fannneitest und das erfte Du auf beine breunenden Lippen tent — D eine Saat mundlicher, und amssprechlicher Freuden schien in dem Angendlick wie in der Anospe zu liegen. — Da lag die Ewigteit wie ein schwer Male vor unsern Angen; geiden Jahrtunsende hapfwen, wie Bräute, vor unserer Seele vorbel. — Da war ich der Sichelliche! — Louise! Louise! Louise! Marunn hast du mir das gethan?

Souife. Weinen Sie, weinen Sie, Baltur! Gbre Beimuth wird gevechter gegen mich fenn, ale Ihre Entriffung. Serbinand. Du betrügft bich. Des fint ibre Abramen micht - Richt jener warme, wolldfige Than, ber in bie Wunde ber Seele babamifd flieft und bas fterre Rab ber Empfinbung wieber in Gang bringt. Es find einzelne - fate Eropfen bas ichquerlich emige Lebemobil meiner Liebe. (Burdebar feierlich, inbem er bie Sand auf ihren Ropf finten lift.) Ebrinen inn beine Beele, Louife! - Thranen um bie Gottbeit, bie ibres unentlichen Boblwollens bier verfehite, die fo muthwillig um bas berrlichfte ihrer Werfe tommt. — O mich baucht, bie gange Schopfung follte ben flor anlegen und über bas Belfviel betreten fenn , bas in ihrer Mitte geschiebt. - Es ift mas Gemeines, das Menichen fallen und Baradiele verloren werben: aber wenn bie Deft unter Engeln mithet, fo rufe man Traner aus burd bie gange Ratur.

Fouise. Ereiben Sie mich nicht aufs Beuperfte, Beiter? Ich habe Seelenstatte so gut wie eine — aber fie muß auf eine menschliche Probe tommen. Walter, bas Wort noch und dann geschieben — Ein entsetzliches Schickfal hat die Sprache unfrer herzen verwirrt. Durft' ich ben Mund aufthum, Balter, ich tonnte die Dinge fagen — ich tounte — aber bas harte

Werhängnis band meine Junge, wie meine Liebe, und dulben muß ich's, wenn du mich als eine gemeine Webe mishandelst.

Ferdinand. Guhlft bu bich mohl, Somife?

Louife. Bogu biefe Frage?

Serdinand. Sonft follte mir's leid um bich thun, wenn bu mit einer Luge von hinnen mußtest.

Souife. 3d beschwore Gie, Balter! -

ferdinand (unter beftigen Bewegungen). Rein! nein! 3u fatanisch mare biese Rache! Rein! Gott bewahre mich! In jene Welt hinaus will ich's nicht treiben. — Louise! Sast du ben Marschall geliebt? Du wirst nicht mehr aus diesem gimmer gehen.

Fouife. Fragen Sie, was Sie wollen. Ich antworte nichts mehr. (Sie fest fich nieder.)

Serbinand (ernfter). Sorge fur beine unsterbliche Seele, Louise! — Saft bu ben Marschaft geliebt? Dn wirst nicht mehr aus biesem gimmer geben.

Sonife. Ich antworte nichte mehr.

Ferdinand (fallt in furchterlicher Bewegung wor ihr nieber). Louife! Saft bu ben Marfchall gefiebt? Che biefes Licht noch ausbrennt — fiehft bu — vor Gott!

Louise schort erichrocen in die poden. Jesus! Was ist bas? — — und mir wird sehr übel. (Sie finkt auf den Sessi miruch.)

Serbinand. Schon? — Ueber ench Weiber und bas ewige Rathfel! Die gartliche Rerve halt Frevel fest, bie bie Menschheit an ihren Wurzeln gernagen; ein elender Gran Arfenik wirft fie um.

Jonife. Gift! Gift! D mein herrgott!

Servinand. So fürcht' ich. Beine Limonade mar in ber Solle gemurgt. Du baft fle bem Tob angetrunden.

5.

Isuife. Sterben! Sterben! Sott! Albarmherziger! Gift in der Limonade und fterben. — D meiner Seele erbarme bich, Sott ber Erbarmer!

Serdinand. Das ift bie hauptfache. Ich bitt' ihn auch barum.

Fouife. Und meine Mutter — mein Bater — heiland ber Belt! Mein armer, verlorner Bater! Ift feine Rettung mehr? Dein junges Leben und teine Rettung! Und muß ich jest fcon dabin?

Serdinand. Reine Rettung, mußt jeht ichon babin - aber fev rubig. Bir machen bie Reise gusammen.

Souise. Ferdinand, auch du! Gift, Ferdinand! Bon dir? D Gott, vergib es ihm — Gott der Gnade, nimm bie Sunde von ihm —

Serdinand. Sieh bu nach beinen Rechnungen - 3ch fürchte, fie fteben übel.

Fouise. Ferdinand! Ferdinand! — D — Nun fann ich nicht mehr schweigen. — Der Tod — der Tod hebt alle Eide auf. — Ferdinand! — himmel und Erde hat nichts Unglucks seligeres als dich! — Ich sterbe unschuldig, Ferdinand!

Serdinand (erfchroden). Bas fagt fie ba? - Eine Luge pfiegt man boch fonft nicht auf biefe Reife zu nehmen?

Fouise. Ich luge nicht — luge nicht — hab' nur ein mal gelogen mein Lebenlang. — Hu! wie bas eiskalt burch meine Abern schauert — — als ich ben Brief schrieb an ben Hofmarschall —

ferdinand. ha! Diefer Brief! - Gottlob! Jest hab' ich all meine Mannheit wieber.

Souife (ihre Bunge wird ichwerer, ihre Finger fangen an gichterifc au auden). Diefer Brief - Faffe bich, ein entfehliches Bort gu boren — Meine Sand ichrieb, was mein herz verdammte — bein Bater bat ibn bictirt.

Serbinand (farr und eine Billfftale gleich, in langer tobter Paufe bingemurgelt, fallt endlich wie von einem Donnerfchlag nieber).

Foulfe. D best fläglichen Mifverfinnbo - Ferbinund - mmur genang mich - vorgik - beine Louise bitto ben Lob voth gegogen - aber mein Buter - bie Gofahr - fie machten es liftig.

Serbinand (forentlich emporgeworfen). Gelobet fep Gott! noch fpur' ich bas Gift nicht. (Er teift ben Begen heraus.)

fautle (von Schwitche zu Schwitche imtend). Weh! Bas beginnst bu? Es ist bein Bater --

Servin and im Austrad ber unbandigfen Wurth. Mother und Morbervater! - Rit muß er, baf ber Richter ber Well' mur ben Schilbigen ftrafe. (Mill binaus.)

fouife. Sterbend bergab mein Erlofer — heil aber bich und ibm, (Sie first.)

Ferdinand (tehrt schnell um, wird ihre lehten fterbenden Bewesgungen gewahr umd fällt in Schmerz aufgelodt vor der Todten nieder). Halt! Kalt! Entspringe mir nicht, Engel des himmels! (Er faßt ihre hand an und läßt sie schnell wieder fallen.) Kalt, talt und feucht! Ihre Seele ist duffin. (Er springt wieder auf.) Sott meiner Louise! Gnade! Gnade bem verrindtesten der Motder! Es war ihr lehtes Gebet! — Wie reizend und schon auch im Leichnam! Der gerührte Würger ging schonend über diese freimblichen Wangen hin. — Die Sanstmuth war keine Larve, sie hat auch bem Tod Stand gehalten. (Nach einer Pause.) Aber wie? Warum suhl! ich nichts? Will die Kraft meiner Jugend mich retten? Undankbare Muhe! Das ist meine Meinung nicht. (Er greift nach dem Stase.)

# Lette Scene.

Jerdinand. Der Prafident. Wurm und Bediente, welche alle voll Schroden ins Simmer fturgen; barauf Miller mit Bolf und Gerichtblienere, welche fich im hintergrunde fammeln.

Prafibent (ben Brief in ber Sanb). Sohn, was ift bad?

- 3ch will bod nimmermebr glauben -

Ferdinand (wirfe ibm bas Glas vor bie Fuse). Go fieh, Morber!

Prafibent (taumelt hinter fich. Alle erfarren. Eine foredliche Paufe). Mein Sobn, warum baft bu mir bas getban?

Ferdinand (obne ihn anzuseben). D ja freilich! Ich hatte ben Staatsmann erst horen sollen, ob der Streich auch zu seinen Karten passe? — Fein und bewundernswerth, ich gesteh's, war die Finte, den Bund unster Herzen zu zerreißen durch Eifersucht. — Die Rechnung hat ein Meister gemacht, aber Schade nur, daß die zurnende Liebe dem Drathe nicht so gehorsam blieb, wie deine hölzerne Puppe.

Prafibent (fucht mit verbrehten Augen im gangen Kreis herum). Ift bier Niemand, ber um einen troftlofen Bater weinte?

Miller (binter ber Scene rufend). Laft mich hinein! Um Gottes millen! Laft mich!

Serdinand. Das Mabchen ift eine Seilige - für fie muß ein Undrer rechten. (Er bfinet Millern die Thur, ber mit Bolt und Gerichtsteinern bereinftust.)

Miller (in der fürchtertichften Angh). Mein Kind! Mein Rind! — Gift, schreit man, sep hier genommen worden. — ... Meine Tochter! Wo bift bu? Serbinand (führt ihn zwifchen ben- Prafibenten und Louisens Leiche). Ich bin unicoulbig. Dante bie fem bier.

Miller (fallt an ihr ju Boben). D Jefus!

ferdinand. In menig Borten, Bater! - Sie fangen an wir foftbar ju merben. - 3ch bin bubifc um mein Leben bestohlen, bestohlen burch Sie. Bie ich mit Gott ftebe, gittre ich; - boch ein Bofewicht bin ich niemals gewelen. Mein ewiges Loos falle wie es will — auf Sie fall' es nicht. - Aber ich hab' einen Mord begangen, (mit furchtbar erhobener Stimme) einen Mord, ben bu mir nicht gumuthen wirft, allein vor den Richter der Belt bingufchleppen. Reierlich wall' ich bir bier bie großte, graflichfte Salfte ju: wie bu bamit jurecht fommen magft, fiebe bu felber. (36n ju Louisen binfubrenb.) Sier, Barbar! Beide bich an ber entseslichen Krucht beines Diped, auf diefes Geficht ift mit Bergerrung bein Rame gefchricben, und die Burgengel werben ihn lefen. - Gine Geftalt wie biefe giebe ben Borbang von beinem Bette, wenn bu fclafft, und gebe bir ibre eistalte Sand. - Gine Gestalt wie biefe ftebe vor beiner Seele, wenn du ftirbit, und brange bein let: tes Gebet meg - Gine Geftalt wie biefe ftebe auf beinem Grabe, wenn bu auferftehft - und neben Gott, wenn er bich richtet. (Er wird ohnmachtig, Bediente halten ibn.)

Prafibent (mit einer ichredlichen Bewegung des Arms gegen ben Simmel). Bon mir nicht, von mir nicht, Richter der Belt, forbre biefe Seelen, von biefem! (Er geht auf Burm ju.)

Wurm (auffahrend). Bon mir?

Prafibent. Berfluchter, von dir! Bon bir, Satan! — Du, du gabst ben Schlangenrath — Ueber dich die Berantwortung — Ich wasche die Hande.

Wurm. Ueber mich? (Er fangt grafflich an ju lachen.) Luftig! Luftig! Go weiß ich boch nun auch, auf mas fur Art fich bie

Reusel bedanden. — Uober mich, bummer Rosenicht? War es mein Sohn? War ich dein Gebieter? — Neber mich die Verantwortung? Ha! bei diesem Andliet, der alles Mart in meinen Gebeinen erkältet! Ueber mich foll sie kommen! — Jeht will ich verloren seyn, aber du sollste es mit mir seyn. — Auss Auf! Rust Mord durch die Gassen! Weckt die Justin auss! Gerichtsdiener, bindet mich! Fihrt mich von himnen! Ich will Geheimmisse ausbeden, das denen, die se horen, die Hant schauen soll. (Will geden.)

Prastunt Gate ibn). Die wirft boch nicht, Rafender?

Wurm (Nopft ihm auf die Schultern). Ich werbe, Camerad! Ich werde! — Masend bin ich, das ist wahr — das ist bein Wert — so will ich auch jeht handeln wie ein Nasender. — Arm in Arm mit dir zum Blutgerust! Arm in Arm mit dir zur Hölle! Es soll mich tibeln, Bube, mit dir verdammt zu sepn! (Er wird abgestürt.)

Miller (der die gange Bett über, ben Kopf in Louisend Schook gesunten, in stummem Schmerz gelegen hat, sieht schnell auf und wirst bem Major die Borse vor die Fasse. Giftmischer! Behalt' dein verfluchtes Gelb! — Wolltest du mir mein Kind damit abstaufen? (Er flurzt aus dem Limmer.)

Ferdinand (mit brechender Stimme). Geht ihm nach! Et verzweiselt. — Das Geld hier soll man ihm retten. — Es ist meine fürchterliche Erkenntlichkeit. Louise! — Louise! — Ich komme. — Pebt wohl. — Last mich an diesem Altar verscheiden. —

Prafinent (aus einer dumpfen Betäubung zu seinem Sobn). Sohn! Ferbinand! Soll kein Blick mehr auf einen zerschmetzterten Bater fallen? (Der Major wird neben Louisen niedergelaffen.)

Serdinans, Gott bem Erbarmenben gebert biefer lette.

Prafinent (in ter ichredlichten Qual vor ihm nieberfallenb). Geschopf und Schöpfer verlaffen mich. — Soll fein Blid mehr zu meiner letten Erquidung fallen ? —

Serdinand (reicht ihm feine flerbende Sand).

Prafibent (fieht ichnell auf). Er vergab mir! (Bu ben Andern.) Jest ener Gefangener! (Er geht ab, Gerichtebliener folgenimm, ber Borhang fallt.)

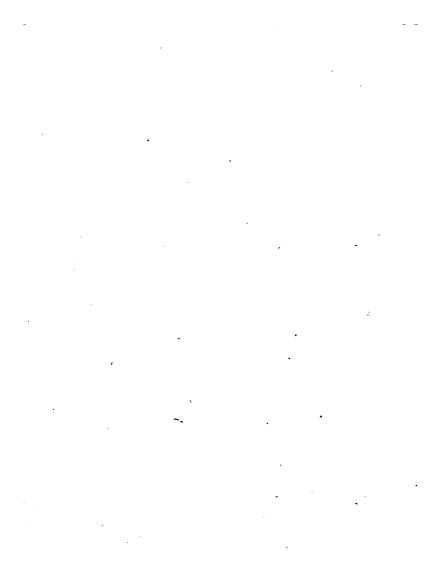

# Der Menschenfeind.

. Ein Fragment.

` .

#### Gegenb in einem Part.

# Orfte Scene.

Angelica von Hutten. Withelmine von Hutten, ther Nante und Stiftsbame, tommen aus einem Malbeion; balb barauf Gariner Piber.

Angelica. Sier wallten wir ihn ja emarten, liebe Kante. Sie feben fich fo lange ind Cabinet und lefan. Ich hole mir meine Blumen beim Gartner. Unterbessen wird's neun Uhr, und er fommt. — Sie sind's doch gufrieben?

Withelmine. Wie es bir Bergnigen macht, meine Liebe.

### Gariner Biber bringt Blumen.

Das Bofte, mas ich hente im Dermogen habe, gnabiges Francien. Weine Spacinthen find alle.

Angeleen. Recht fchinen Dant auch für biofed.

Viber. Aber eine Bose sallen Sie morgen haben, die enfte wom gangen Fruhling, wenn Sie mir versurechen wollen --

Auselica. Wes minichen Sie, guter Biber?

Diber. Sehen Sie, guabiges Frindein, meine Aurifeln find nun auch fort, und mein ichoner Levtojenfler geht gu Ende, und ber gnabige Herr haben mir wieber nicht ein Blatt ange-

feben. Da hab' ich voriges Jahr den großen Sumpf laffen austrodnen gegen Mitternacht und einige tausend Stud Baume barauf gezogen. Die junge Welt treibt sich und schieft empor — es ist ein Seelenvergnügen, drunter hinzuwandeln — Ich bin da, wie die Sonne kommt, und freue mich schon im vorzaus der Herrlichkeit, wenn ich den gnädigen Herrn einmal werde hineinsühren. Es wird Abend — und wieder Abend — und der Herr hat sie nicht bemerkt. Sehen Sie, mein Franzlein, das schmerzt mich, ich kann's nicht längnen.

Angelica. Es geschieht noch, gewiß geschieht's noch - haben Sie inbeg Gebulb, guter Biber,

Diber. Der Part toftet ibm, Jahr aus Jahr ein, seine baaren zweitausend Thaler, und ich werde bezahlt, wie ich's nicht verdiene — wozu nuth' ich benn, wenn ich dem Herrn für sein vieles Geld nicht einmal eine fröhliche Stunde gebe? Nein, gnädiges Fräulein, ich tann nicht länger das Brod Ibres herrn Baters effen, oder er nuß mich ihm beweisen lassen, baß ich ihn nicht darum besteble.

Angelica. Rubig, rubig, lieber Mann! Das wiffen wir alle, baf Sie bas und noch weit mehr verbienen.

Diber. Mit Ihrer Erlaubniß, mein Fraulein, davon tonnen Sie nicht sprechen. Daß ich meine zwolf Stunden des
Tags seinen Garten beschiede, daß ich ihm nichts veruntrene
und Ordnung unter meinen Leuten erhalte, das bezahlt mir
der gnadige Herr mit Geld. Aber daß ich es mit Freuden
thue, weil ich es ihm thue, daß ich des Nachts davon träume,
daß es mich mit der Morgensonne heraustreibt — das, mein
Fraulein, muß er mir mit seiner Zusriedenheit lohnen. Ein
einziger Besuch in seinem Part thut dier mehr als all sein
Mammon — und sehen Sie, mein guadiges Fraulein — das
eben war's, warum ich Sie jeht habe —

Angelien. Brechen Sie bavon ab, ich bitte. Sie felbft wiffen, wie oft und immer vergeblich — Ach! Sie tennen ja meinen Bater.

Biber (ihre Sand fassend und mit Lebhasitzteit). Er ist noch nicht in seiner Baumschule gewesen. Bitten Sie ihn, daß er mir erlande, ihn in seine Baumschule zu sihren. Es ist nicht möglich, diesen Dant einzusammeln von der unvernünstigen Ereatur und Menschen verloren zu geben. Wer darf sagen, daß er an der Freude verzweisle, so lange noch Arbeiten lohnen und Hoffnungen einschlagen?

Angelica. 3ch verfiebe Sie, redlicher Biber - vielleicht aber waren Sie mit Gemachfen gludlicher ale mein Bater mit Menfchen.

Diber (idnet und bewegt). Und er hat eine folde Tochter? (Er will mehr fagen, unterbrudt es aber und icweigt einen Augenbild.) Der guädige herr mögen viel erfahren haben von Menschen — der schecht belohnten Erwartungen viel, der gescheiterten Plane viel — aber (die Sand des Frauleins mit Lebhastigkeit ergreisend) eine Hoffnung ist ihm aufgegangen — Alles hat er nicht erfahren, was eines Mannes herz gerreißen kann —

(Er entfernt fic.)

# Bweite Scene.

# Angelica. Wilhelmine.

Wilhelmine (ftebt auf und folgt ihm mit ben Mugen). Ein fonderbarer Mann! Immer fallt's ihm aufs herz, wenn biefe Saite berührt wird. Es ist etwas Unbegreifliches in seinem Schickal.

Ampelica (fid nurmby mufebent). Es wirb ficht folt, Er fant fant mie fo lange auf fich warten laffen -- Mofentberg.

Wilhelmine, Er wird nicht ausbleiben, Bie imgflich

wieber und ungebulbig!

Angelian, ind biefinal nicht ofne Gunt, finde Bante -- Mun es frhifchlagen follte! Ich habe biefen Ang mit abergendangst herannnben feben.

Wilhelmine. Erwarte nicht zu viel von biefem einzigen Bage !

Angelica. Wenn er ihm missiele? — Wenn sich thre Charattere juridsließen? — Wie kann ich hoffen, das er mit ihm die erste Ausnahme machen werde? — Wenn sich ihre Charattere jurudsließen? — Meines Vaters frankende Bitterkeit und Rosenbergs leicht zu retzender Stolz! Jenes Arübsium und Rosenbergs heitre muthwillige Freude! — Unglicklicher konnte die Natur nicht spielen. — Und wer ist mir Burge, das er ihm einen zweiten Besuch nicht eben darum verweigert, weil er schon bei dem ersten Gefahr lief, ihn hochzuschähen?

Wilhelmine. Leicht möglich, meine Liebe - Doch von allem bem fagte bir noch gestern bein Berg nichts.

Angeliea. Gestern! So lang' ich nur ihn sah, nur ihn sühlte, nichts wußte, als ihn! Da sprach noch das leichtessnige, liebende Midden. Jeht ergreift mich das Bild meines Vaters, und alle meine Hoffmungen verschwinden. O warum konnte denn dieser liebliche Traum nicht fortdauern? Warum muste die gange Frende meines Lebens einem einzigen schrecklichen Wanf iberlassen werden?

Wilhelmine. Deine Furcht macht bich Miles vergeffen, Angelica. Bon bem Tage an, ba bir Rofenberg feine Liche bekannte, da en beinetwagen alle Bande zeruß, die ihm an seinen Hos, an die Vergndgungen der Hauptstadt gosesselt bieleten, da er sich seeiwillig in die teaurige Eindbe seinen Stater nordannte, um die näher zu sepu: — seit jenem Tage hat den Gedanke an deinen Vater deine Auhe vergistet. Wart du es nicht selbst, die an der Heimickeit dieses Verstündnisse Anstroß nahm? die mit unablässigen Viten und Nahnungen se lange in ihm situante, die er, ungern geung, sein Versprechen gab, sich um die Sunst deines Vaters zu bewerden? Mein Vater, sagtest du, hängt nur noch durch ein einziges Band an den Menschen; die Welt hat ihn auf ewig verloren, wenn er die Entdeckung macht, daß auch seine Tochter ihn hintergangen hat.

Angelica (mit reger Empfindung). Rie, nie foll er bad! - Erinnern Sie mich noch oft, liebe Tante. Ich fuhle mich ftarfer, entfcbloff'ner. Alle Welt bat ibn bintergangen - aber wahr foff feine Tochter fenn. 3ch will feinen Soffnungen Raum geben, bie fich vor meinem Bater verbergen mußten. Bin ich es feiner Gute nicht foulbig? Er gab mir ja Miles. Gelbit fur die Rrenden bee Lebens erftorben, mas bat er nicht gethan, um mir fie ju ichenten? Mir jur Luft ichuf er biefe Segend zum Parabiefe und ließ alle Runfte wetteifern, bas. Berg feiner Angelica ju entzuden und ihren Beift zu veredeln. 3d bin eine Ronigin in biefem Gebiet. An mich trat er bas gottliche Amt ber Wohlthatigfeit ab, bas er mit blutenbem Bergen felbit nieberlegte. Mir gab er bie fufe Bollmacht, bas verichamte Glent zu fuchen, verbehlte Ebranen m trodnen und ber fluchtigen Armuth eine Auffnot in biefen ftillen Bergen zu offnen. - Und fur alles biefes, Wilhelmine, legt er mir nur bie leichte Bebingung auf, eine Belt zu entbebren, die ibn von Ach flief.

Wilhelmine. Und haft bu fie nie übertreten, biefe leichte Bebingung?

Angelica. Ich bin ihm ungehorfam geworben. Meine Bunfche find über biese Mauern geflogen — Ich bereue es, aber ich tann nicht wieder umtehren.

Withelmine. Che Nofenberg in biefen Balbern jagte, warft bu noch febr gludlich.

Angelica. Gludlich wie eine himmlische — aber ich fann nicht wieber umtehren.

Wilhelmine. So auf cinmal hat fich Alles verändert? Auch beine fonst so trante Gespielin, diese schone Natur, ift bieselbe nicht mehr?

Angelica. Die Natur ist die nämliche, aber mein Herzist es nicht mehr. Ich habe Leben gefostet, kann mich mit der todten Bilbsaule nicht mehr zufrieden geben. O wie jest Alles verwandelt ist um mich herum! Er hat alle Erscheinungen um mich her bestochen. Die aufsteigende Sonne ist mir jest nur ein Stundenweiser seiner Ankunft, die fallende Fontaine murmelt mir seinen Namen, meine Blumen hauchen mir seinen Athem aus ihren Kelchen. — Sehen Sie mich nicht so sinster an, liebe Tante — Ist es tenn meine Schuld, daß der erste Mann, der mir außerhalb unserer Gränzsteine begegnete, gerade Rosenberz war?

Wilhemine (gerührt sie ansehend). Liebes, unglückliches Madden — also auch du — ich bin unschuldig, ich hab' es nicht hintertreiben können — Alage mich nicht an, Angelica, wenn du einst deinem Schicksale nicht entstiehen wirst.

Angelica. Immer fagen Gie mir bas vor, liebe Tante. Ich verftebe Gie nicht.

Wilhelmine, Der Part wird geoffnet.

Angelica. Das Schnauben feiner Diana! — Er fommt. Es ift Rosenberg, (Ihm entgegen.)

## Schluß der dritten Scene.

Angelica. Ach, Rofenberg, mas haben Sie gethan? Sie haben fehr übel gethan.

Mofenberg. Das fürcht' ich nicht, meine Liebe. Es war ja Ihr Wille, daß wir mit einander bekannt werden follten! Sie munichten, daß ich ihn intereffiren mochte.

Angeliea. Wie? und bas wollen Sie baburch erreichen, bag Sie ihn gegen fich aufbringen?

Kofenberg. Für jest durch nichts Anderes. Sie haben mir felbst erzählt, wie viele Versuche auf seine Gemuthstrankteit schon mislungen sind. Alle jene unbestellten seierlichen Sachwalter der Menschheit haben ihn nur seine Ueberlegenheit fühlen lassen und sind schlecht genug gegen die versängliche Veredsamkeit seines Rummers bestanden. Ihm mag es einerlei sepn, ob wir Uebrigen an die Gerechtigkeit dieses Hasses glauben, aber nie wird er's dulden, daß wir geringschäßig davon denken. Dieser Demuthigung fügt sich sein Stolz nicht. Uns zu widerlegen, war ihm freilich nicht der Muhe werth, aber in seinem Unwillen kann er sich wohl entschließen, uns zu beschämen — Es kommt zum Gespräch — das ist Alles, was wir sur's Erste wünschen.

Angelica. Sie nehmen es ju leicht, lieber Rofenberg.
— Sie getrauen fich, mit meinem Bater ju fpielen. Wie febr fürchte ich —

Mefenberg. Furchten Sie nichte, meine Angelica. 3ch

fechte für Wahrheit und Liebe. Seine Sache ift fo folimm, als die meinige gut ift,

Wilhelmine (welche biefe gange Bett über wenig Antheil an ber Unterrebung ju nehmen geschienen bat). Sind fie beffen wirklich fo gewiß, herr von Rosenberg?

Assenberg der fich wich pr ive wenter, nach einem furjen Stulfdweigen ernfthaft). Ich bente, baß ich's bin, mein guabiges Franlein.

Wilhelmine (fiebt auf). Dann schade um meinen armer Bruber! Et ift ihm fb schwer gefallen; ber ungkinfiche Mann zu werben, ber er ift, und, wie ich febe, ist es etwas so Leichtes, ihm bas Urtheit zu sprechen.

Angelien. Laffen Sie uns nicht zu voreilig richten, Rofens berg. Wir wiffen so wenig von ben Schickalen meines Baters.

Nofenberg. Mein ganzes Mitleid foll ihm bafür werben, liebe Angelica — aber nie meine Achtung, wenn sie ihn
wirklich zum Menschenhasser machten. — Es ist ihm schwer
gefallen, fagen Sie, su der Sasieddume dieser unglückliche Mann
zu werden — aber wollten Sie wohl die Rechtsertigung eines Menschen übernehmen, der basjenige an sich vollendet, was ein schreckliches Schicksal ihm noch erlassen hat? Dem Nasenden wohl das Wort reben, der auch den einzigen Mantel noch von sich wirst, den ihm Nänder gelassen haben? — Oder wissen Sie mir einen ärmern Mann zwischen himmel und Erde, als den Menschenfeind?

with elmine. Wenn er in ber Berfinsterung seines Immuers nach Giften greift, wo er Linberung suchte, mas geht bas Sie Gindlichen an? Ich mochte ben blinden Armen nicht hart anlassen, bem ich tein Auge zu schenken habe.

Mo fen berg (mit auffleigenber Höthe und etwas lethafter Stimme).

Nein, bei Gott! nein! — aber meine Seele entbrennt über ben Undanksaren, der sich die Augen muthwillig zudrückt und dem Geber des Lichts sucht — Was kann er gelitten haben, das ihm durch den Besit dieser Tochter nicht unendlich erstattet wird? Darf er einem Seschlechte fluchen, das er täglich, flündlich in diesem Spiegel sieht? Menschenbasser, Meuschensfeind! Er ist keiner. Ich will es beschwören, er ist keiner. Sie will es beschwören, er ist keiner. Glauben Sie mir, Franlein von hutten, es gibt keinen Meuschenhasser in der Natur, als wer sich allein anbetet poer sich selbst verachtet.

Angetica. Geben Sie, Rosenberg! Ich beschmore Sie, geben Sie! In Dieser Stimmung durfen Sie sich meinem Bater nicht zeigen.

Nofenbers. Recht gut, daß Sie mich erinnern, Angelica.

— Wir haben hier ein Gesprach angefangen, wobei ich immer versucht bin, allen lebhaft Partei zu nehmen — Verzeihen Sie, mein Fraulein! — Auch mocht' ich nicht gern Gesahr laufen, vorschnell zu sepn, und soll doch erst heute mit dem Vater meiner Angelica bekannt werden. — Von etwas Anderm denn! — Dieses Gesicht wird so ernsthaft, und die Wangen der Tochter muß ich erst heiter sehen, wenn ich Math haben soll, bei dem Vater für meine Liebe zu kämpsen. — Das ganze Städtchen war ja geschmucht wie an einem Festag, als ich vorbeilam. Wozu biese Anstalt?

Angelica. Meinen Bater ju feinem Geburtetage ju begrußen.

## Bierte Scene.

Inichen, in Angelica's Dienften, ju ben Borigen.

Julden. Der herr hat geschickt, gnabiges Fraulein. Er will Sie vor Mittag noch sprechen. — Sie auch ba, werr von Rosenberg! Sie will er auch sprechen.

Angelica. Und beibe! Beibe jufammen - Rofenberg - Und beibe! Bas bebeutet bad?

Julden. Bufammen? Rein, bavon weiß ich nichts.

No fenbers (im Begriff weggingeben, ju Angellca). Ich laffe Sie vorangeben, gnabiges Fraulein. Sanfter werb' ich ihn aus Ihren Sanden empfangen.

Angelica (angolich). Sie verlaffen mich, Rosenberg — Wohin? — Ich muß Sie noch etwas Wichtiges fragen.

Assenberg (fuhrt fie bei Geite. Wilhelmine und Julden vers lieren fich im Sintergrunde).

Julden. Rommen Sie mit, gnabiges Fraulein, ben feftlichen Aufzug ju feben.

Angelica. Das ist ein banger, fürchterlicher Morgen für und, Rosenberg — Es gilt Trennung, ewige Trennung! Sind Sic auch vorbereitet — gefaßt auf Alles, was geschehen kann? — Wozu sind Sie entschlossen, wenn Sie meinem Vater mißfallen?

du find Sie entschlossen, wenn Sie meinem Vater mißfallen ? Rosenberg. Ich bin entschlossen, ihm nicht zu mißfallen.

Angelica. Jeht nicht diesen leichten Sinn, wenn ich Ihnen jemals theuer war, Rosenberg — Es steht nicht bei Ihnen, wie die Würfel fallen — Wir mussen das Schlimmste erwarten, wie das Erfreulichste. Ich darf Sie nicht mehr seben, wenn Sie unfreundlich von einander scheiden — was haben Sie besschlossen zu thun, wenn er Ihnen Achtung verweigert?

Mofenberg. Sute, Liebe! - fie ihm abzundthigen.

Angeliea. D wie wenig fennen Sie ben Mann, bem Sie so zwersichtlich entgegen gehen! Sie erwarten einen Menschen, ben Ihranen rühren, weil er weinen kann — hoffen, daß bie sansten Sone Ihres Herzens widerhallen werden in bem seinigen? — Ach! es ist zerriffen, dieses Saitenspiel, und wird ewig keinen Klang mehr geben. Alle Ihre Baffen konnen sehelen, alle Sturme auf sein herz mislingen — Rosenberg! noch einmal! was beschießen Sie, wenn sie alle mislingen?

As fenberg (rubig ibre Sand fagend). Me werben's nicht, alle gewiß nicht! Faffen Sie Herz, liebe Furchtsame! Mein Entschluß ist gefaßt. Ich habe mir biesen Menschen zum Ziele gemacht, habe mir vorgesest, ihn nicht aufzugeben, also hab' ich ihn ja gewiß.

# Fünfte Scene.

#### Ein Saal.

non Gutten aus einem Cabinet. Abel, fein Sauthofmeifter, folgt ibm mit einem Rechnungsbuche.

Abel (11edt). Herrschaftlicher Borschuß an die Gemeine, nach der großen Wassersnoth vom Jahr 1784. Zweitausend neunhundert Gulben —

v. Hutten (hat sich niedergesetzt und durchsieht einige Papiere, die auf dem Lische liegen). Der Acker hat sich erholt, der Mensch soll nicht langer leiden als seine Felver. Streich' er and bies sen Posten. Ich will nicht mehr daran erinnert seyn.

Abel (durchstreicht mit Ropfichatteln bie Rechnung). Ich muß mir's gefallen laffen — blieben also noch zu berechnen bie Intereffen von sechethalb Jahren —

v. Autten. Intereffen! - Menfch?

Abel. hilft nichts, Ihr Gnaben. Ordnung muß fepn in ben Rechnungen eines Berwalters.

(Will weiter lefen.)

v. Sutten. Den Reft ein andermal. Jest ruf' er ben Idger, ich will meine Doggen futtern.

Abet. Der Pachter vom holzhof hatte Lust zu bem Polacken, mit dem Ener Gnaden neulich verungluckten. Man foll ihm die Rähre hingeben, meint der Reitsnecht, ebe ein zweites Unheil geschebe.

v. Sutten. Soll das eble Thier darum vor dem Pfluge altern, weil es in zehn Jahren einmal falich gegen mich war? So hab' ich es mit Reinem gehalten, der mir mit Undank lohnte. 3ch werde es nie mehr reiten.

Abel (nimmt bas Rechnungsbuch und will geben).

v. Antten. Es fehlten ja neulich wichtige Empfangscheine in der Caffe, fagt' er mir, und der Rentmeister fen ausgeblieben?

Abel. Ja, bas war vorigen Donnerftag.

v. Antten (fiebt auf). Das freut mich, freut mich — bas er doch endlich noch jum Schelm geworden ist, dieser Rentmeister. Er hat mir eilf Jahre ohne Tadel gedient — Set'er das nieder, Abel. Erzähl' er mir mehr davon.

Abel. Schabe um ben Mann, Ihr Guaben! Er hatte einen unglücklichen Sturz mit bem Pferde gethan und ist heute Morgen mit einem gebrochenen Arm bereingebracht worben. Die Quittungen fanden fich unter andern Papieren.

- v. Autten (mit Deftigtett). Und er war alfo fein Betriger! Menich, warum haft bu mir Ligen berichtet?
- Abel. Gnabiger herr, man muß immer bas Schlimmfie von feinem Nachften benten.
- v. Sutten (nach einem buftern Stillschweigen). Er foll aber ein Betruger fepn, und bie Quittungen foll man ihm gablen.
- Abel. Das war mein Gebante auch, Ihr Gnaden. Steckbriefe waren einmal ausgefertigt, und das Nachsehen hat mir gewaltiges Geld gefostet. Es ist verdrießlich, daß dieß Alles nun so weggeworfen ist.
- v. Sutten (fiebt ihn lange verwundernd an). Theurer Mann! Ein mahres Aleinod bist du mir wir dursen nie von einander.
- Abel. Das wolle Gott nicht und wenn mir gewisse Leute auch noch so große Bersprechungen
  - v. Butten. Gewiffe Leute! Bad?
- Abel. Ja, Ihr Gnaden. Ich weiß auch nicht, warum ich langer bamit binter bem Berge halte. Der alte Graf
  - v. Sutten. Regt fic ber auch wieber? Dun?
- Abel. Zweihundert Piftolen ließ er mir bieten und doppelten Gehalt auf Zeitlebens, wenn ich ihm feine Entelin, Fraulein Angelica, ausliefern wollte.
- v. Sutten (fieht fonell auf und macht einen Gang burch bas Bimmer. Rachbem er fich wieber gefest hat, jum Bermalter). Und biefes Gebot bat er ausgefcliggen?
  - Abel. Bei meiner armen Geele, ja! Das hab' ich.
- v. Antten. Zweihnadert Piftolen, Menich, und boppeltent Gehalt auf Zeitlebene! Wo bentt er bin? hat er bas wohl erwogen?
- Abel. Reiflich erwogen, 3hr Gnaden, und rundweg ausgeschlagen. Schelmerei gebeiht nicht, bei Guer Gnaden will ich leben und fterben.

n, Sutten (falt und fremb). Bir taugen nicht fur ein= ander. —

(Man hort von ferne eine muntere landliche Musit mit vielen Menschenstimmen untermischt. Sie tommt bem Schloffe immer naber.)

3ch hore ba Cone, bie mir guwiber find. Folg' er mir in ein anbres 8immer.

Abel cift auf ben Altan getreten und fommt eine Weile barauf wieber). Das ganze Städtchen, Ihr Gnaden, tommt angezogen im Sonntageschmud und mit Hingendem Spiel, und halt unten vor bem Schlog. Der gnadige herr, rufen sie, mochten doch auf den Altan treten und sich Ihren getreuen Unterthanen zeigen.

v. Hutten. Bas wollen fie von mir? Bas haben fie angubringen?

Abel. Guer Gnaden vergeffen -

p. Sutten. 2Bas?

Abel. Sie kommen bießmal nicht so leicht los, wie im vorigen Jahre —

n. Sutten (febt fonell auf). Weg! wegl Ich will nichts weiter boren.

Abel. Das bab' ich schon gesagt, Ihr Gnaben — aber fie tamen aus ber Rirche, hieß es, und Gott im Simmel habe fie gebort.

v. Hutten. Er hort auch bas Bellen bes hundes und ben falschen Schwur in ber Kehle bes heuchlers, und muß wissen, warum er Beibes gewollt hat — (Indem bas Boll bereindringe.) Dhimmel! Wer hat mir das gethan? (Er will in ein Cabinet weichen, Biele balten ibn gurud und fasen ben Saum feines Rieibes.)

# Sechste Scene.

Die Vorigen. Die Vasallen und Beamten Guttens, Burger und Sandleute, welche Geschente tragen, junge Maden und Francu, bie Ainder an der Sand fubren oder auf den Armen tragen. Alle einfach, aber anftandig gekleibet.

Vorfieber. Kommt alle herein, Bater, Mutter und Rinder. Furchte fich feines. Er wird Graubarte feine Fehlebitte thun laffen. Er wird unfre Aleinen nicht von fich ftofen.

Einige Radden (welche fich ibm nabern). Gnabiger herr! biefes Wenige bringen Ihnen Ihre dankbaren Unterthanen, well Sie und Alles gaben.

Bwei andre Radocen. Diefen Rrang ber Freude flechten wir Ihnen, weil Gie bas Joch ber Leibeigenschaft gerbrachen.

Ein brittes und viertes Maden. Und biefe Blumen firenen wir Ihnen, weil Gie unfre Wildnis zum Parabies gemacht baben.

Erfies und zweites Madden. Warum wenden Sie das Gesicht weg, lieber gnädiger herr? Seben Sie uns an! Reben Sie mit uns! Was thaten wir Ihnen, daß Sie unfern Dant so zuruckstoßen? (Eine lange Pause.)

v. Hutten (ohne fie anguseben, ben Blid auf den Boden geschlagen). Werf er Gelb unter sie, Verwalter — Gelb, so viel sie mogen — Schon' er meine Caffe nicht — Er sieht ja, die Leute warten auf ihren Lohn.

Ein alter Mann (ber aus ber Menge herveriritit). Das haben wir nicht verbient, gnabiger herr. Wir find teine Lohnfnechte.

Einige Andre. Wir wollen ein fauftes Wort und einen gutigen Blid.

Ein Vierter. Wir haben Gutes von Ihrer Sand empfangen, wir wollen banten bafur, benn wir find Menfchen.

mehrere. Wir fint Denfchen, und bas haben wir nicht verbient.

v. Autten. Werft biefen Ramen von euch und ferd mir unter einem ichlechtern willtommen - Es beleibigt euch, bag ich euch Gelb anbiete? Ihr ferd gefommen, fagt ihr, mir an banten? - Bofur andere fonnt ihr mir benn banten, als für Gelb? 3ch mußte nicht, baf ich einem von euch etwas Befferes gegeben. Wahr ift's, eh' ich Befit von biefer Graffcaft nahm, tampftet ibr mit bem Mangel, und ein Unmenfc baufte alle Laften ber Leibeigenschaft auf euch. Ener Rleiß mar nicht euer; mit ungerührtem Auge fabt ihr bie Saaten grunen und die Salme fich vergolben, und der Bater verbot fich jebe Regung ber Kreube, wenn ihm ein Sohn geboren war. 3ch gerbrach biefe Reffeln, ichentte bem Bater feinen Gobn und dem Saemann feine Ernte. Der Segen flieg berab auf eure Kluren. weil die Kreibeit und die Soffnung ben Bflug regierten. Rebt ift teiner unter euch fo arm, ber bes Jahrs nicht feinen Ochfen folachtet: ibr legt end in geräumigen Saufern folafen, mit ber Rothdurft fend ihr abgefunden und babt. noch übrig für bie Grende. (Indem er fich aufrichtet und gegen fie wendet.) 30 febe bie Gesundheit in euren Augen und den Boblstand auf euren Rleibern. Es ift nichts mehr ju munichen übrig. 3ch bab' euch aludlid gemadt.

Ein alter Mann (aus bem Saufen). Rein, guabiger herr? Selb und Sut ift Ihre geringste Bohlthat gewesen. Ihre Borsfahren haben und bem Bich auf unfern Felbern gleich gehalten. Sie haben und ju Menichen gemacht.

Ein Ameiter. Sie haben und eine Rirche gebaut und unfre Jugend erziehen laffen.

Ein Dritter. Und haben und gute Gefese und gewiffenhafte Richter gegeben.

Ein Viertes. Ihnen banten wir, daß wir menfchlich leben, daß wir uns unfers Lebens freuen.

v. Hutten (m Nachdenten vertieft). Ja, ja — bas Erbreich war gut, und es fehlte nicht an der milden Sonne, wenn sich der triechende Busch nicht zum Baume aufrichtete. — Es ist meine Schuld nicht, wenn ihr da liegen bliebet, wo ich euch hinwarf. Euer eigen Geständniß spricht euch das Urtheil. Diese Senugsamkeit beweist mir, daß meine Arbeit an euch verloren ist. Hattet ihr etwas an eurer Gluckseitzleit vermist — es hatte euch zum Erstenmal meine Achtung erworben. (Indem er fich abwendet.) Seph, was ihr seyn tonnt — Ich werde darum nicht weniger meinen Weg versolgen.

Einet aus ber Menge. Sie gaben und Alles, was uns gludlich machen tann. Schenken Sie uns noch Ihre Liebe!

p. gutten (mit sinserm Ernst). Webe bir, ber bu mich erinnerst, wie oft meine Ehorheit bieses Sut verschleuberte. Es ist tein Sesicht in dieser Bersammlung, das mich zum Ruckfall bringen tounte. — Meine Liebe? — Warme dich an den Strahlen der Sonne, preise den Jufall, der sie über deinen Weinstod dahin führte; aber den schwindligen Wunsch untersage dir, dich in ihre glubende Quelle zu tauchen. Eraurig sür dich und sie, wenn sie von dir gewußt haben müßte, um dir zu leuchten; wenn sie, die eilende, in ihrer himmlischen Bahu deinem Danke still balten müßte! Ihrer ewigen Regel gehorsam, gießt sie ihren Strahlenstrom ans — gleich unbekummert um die Fliege, die sich darin sonnt, und um dich, der ihr himmslisches Licht mit seinen Lastern besudelt — Was sollen mir diese

Saben? - Bon meiner Liebe habt ihr euer Glud nicht empfangen. Mir geburt nichts von ber entigen.

Der Alte. O bas fcmerzt und, mein theurer herr, bag wir Alles besiten sollen und nur die Freude des Dantes entsbebren.

v. Sutten. Beg bamit! Ich verabideue Dant aus fo unbeiligen Sanben. Baidet erft bie Verleumdung von euren Lippen, den Bucher von euren Kingern, die fchelfebende Disaunft aus euren Augen. Reinigt euer Berg von Tude, werft eure gleißnerischen Larven ab, laffet die Bage bes Richters aus euren foulbigen Sanden fallen. Die? Glaubet ibr, bag Diefes Ganfelfviel von Eintracht mir bie neibische Zwietracht verberge, die auch an ben beiligften Banden eures Lebens nagt? Renne ich nicht jeden Ginzelnen aus biefer Berfammlung, Die burch ihre Menge mir ehrwurdig fenn will? - Ungefeben folgt euch mein Auge - Die Gerechtigfeit meines Saffes lebt von euren Laftern. (Bu bem Miten.) Du mafeft bich an , mir Ebr: furcht abzufordern, weil bas Alter beine Schlafe bleichte, weil Die Last eines langen Lebens beinen Naden beugt? - Defto gemiffer weiß ich nun, bas bu auch meiner Soffnung verloren bift! Mit leeren Sanden fteigft du von bem Benith bes Lebens berunter; mas du bei voller Mannfraft verfehlteft, mirft bu an der Krude nicht mehr einholen. - War es eure Meinung. daß ber Anblid biefer fouldlofen Burmer (auf die Kinder zeigend) au meinem Bergen fprechen follte? - D fie alle merben ibren Batern gleichen; alle biefe Unschuldigen werbet ihr nach eurem Bilbe verstummeln, alle dem 3med ibres Dasenns entführen -D warum fend ihr bieber gefommen? - 3ch fann nicht -Barum mußtet ibr mir biefes Gestandnis abnothigen ? - 36 fann nicht fanft mit euch reben. (Er gebt ab.)

#### Siebente Scene.

Eine abgelegene Gegend bes Parts, ringsum eingefchloffen, von anzlehendem, etwas fcwermutigem Charafter.

v. Hutten (tritt auf, mit fich felbft rebend). Daß ihr biefes Namens fo werth waret, als er mir heilig ift! — Menfch! Herrliche, hohe Erscheinung! Schönster von allen Gebanten bes Schöpfers! Wie reich, wie vollendet gingft du aus seinen handen! Welche Bobilaute schliefen in beiner Lruft, ehe deine Leibenschaft das goldene Spiel zerstörte!

Alles um dich und über dir sucht und sindet das schone Maß der Bollendung — Du allein stehst unreif und mißgestaltet in dem untadeligen Plan. Bon keinem Auge ausgespäht, von keinem Berstande bewundert, ringt in der schweigenden Muschel die Perle, ringt der Arystall in den Tiesen der Berge nach der schönsten Gestalt; wohin nur dein Auge blickt — der einstimmige Fleiß aller Wesen, das Geheimniß der Araste. zur Berkindigung zu bringen. Dankbar tragen alle Kinder der Natur der zusriedenen Mutter die gereisten Früchte entgegen, und wo sie gesäet hat, sindet sie eine Ernte — Du allein, ihr liebster, ihr beschenktester Sohn, bleibst aus — nur was sie dir gab, sindet sie nicht wieder, erkennt sie in seiner entstellten Schönbeit nicht mehr.

Sep vollkommen! Zahllose Harmonien schlummern in bir, auf dein Geheiß zu erwachen — Ruse sie heraus durch deine Bortrefflickeit! Fehlte je der schone Lichtstrahl in deinem Auge, wenn die Frende dein Herz durchgluhte, oder die Anmuth auf deinen Bangen, wenn die Milbe durch deinen Busen slost Kanntt du es dulden, daß das Gemeine, das Vergängliche in dir das Eble, das Unsterpliche beschäme?

Did ju begluden ift ber Rrang, um ben alle Befen bublen. wornach alle Schonheit ringt - beine wilbe Begierbe ftrebt biefem gittigen Willen entgegen, gewaltfam vertehrft bu bie wohlthatigen 3mede ber Ratur - Gulle bes Lebens bat bie freundliche um bich ber gebreitet, und Tob notbigft bu ibr ab. Dein Saf icarfte bas friedliche Gifen jum Schwerte: mit Berbrechen und Aluchen belaftet beine Sabfucht bas ichniblofe Gold, an beiner unmäßigen Lippe wird bas Leben bes Beinftods jum Gifte. Unwillig bient bas Bollfommene beinen Laftern, aber beine Lafter fleden es nicht an. Rein bemahrt fic bes migbrauchte Wertzeug in beinem unreinen Dienfte. Seine Beftimmung tannft bu ibm rauben, aber nie den Geborfam, womit es ihr bienet. Ger menfolich ober fen Barbar - mit gleich tunftreichem Schlage wird bas folgfame Berg beinen Saf und beine Sanftmuth begleiten.

Lebre mich beine Genügfamteit, beinen rubigen Gleichmuth, Ratur - Eren, wie bu, babe ich an ber Schonbeit gehangen. von bir laff' mich lernen bie verfehlte Luft bes Begludens verfcmergen. Aber damit ich ben garten Billen bewahre, bamit ich ben freudigen Muth nicht verliere - laff mich beine gluceliche Blindheit mit dir theilen. Berbirg mir in beinem ftillen Frieden die Welt, bie mein Wirfen empfangt. Burbe ber Mond feine strablende Scheibe fullen, wenn er ben Morber fabe, beffen Pfad fie belenchten foll? In bir fluchte ich biefes liebende Berg - Eritt amifden meine Menfdlichkeit und ben Menfchen. - Sier, wo mir feine raube Sand nicht begegnet, wo bie feinbselige Babrbeit meinen entzidenden Eraum nicht verscheucht, abgeschieden von bem Geschlechte, laff' mich bie beilige Pflicht meines Dasenns in die Sand meiner großen Mutter, an die ewige Schonheit entrichten. (Sich umschauend.) Rubige Pflangenwelt, in beiner funftreichen Stille vernebme ich

das Mandeln der Sottheit; deine verdienstlose Arefflichleit trägt meinen forschenden Geist hinauf zu dem höchsten Verstande; aus deinem ruhigen Spiegel strahlt mir sein göttliches Bild. Der Mensch wühlt mir Wolken in den silberklaren Strom — wo der Mensch wandelt, verschwindet mir der Schöpfer.

(Er will auffieben. Angelica fieht vor ihm.)

# Achte Scene.

# v. Sutten. Angelica.

Angeliea (tritt foudtern jurud). Es war Ihr Befehl, mein Bater — Aber wenn ich Ihre Ginsamfeit ftore —

- v. Butten (ber fie eine Zeitlang fillichweigend mit ben Augen mißt, mit fanftem Borwurf). Du haft nicht gut an mir gehandelt, Angelica.
  - Angelica (betroffen). Dein Bater -
- v. Hutten. Du wußtest um biesen Ueberfall Gesteb' es Du felbst haft ibn veranlaft.
  - Angeliea. 3ch barf nicht Rein fagen, mein Bater.
- v. hutten. Sie find traurig von mir gegangen. Reiner bat mich verftanden. Sieb, bu baft nicht gut gehandelt.

Angelica. Meine Absichten verdienen Bergeihung.

v. Sutten. Du haft um biefe-Menichen geweint. Laugne es nur nicht. Dein herz ichlagt fur fie. Ich burchichaue bich. Du migbilligft meinen Rummer,

Angeliea. 3ch verehre ibn, aber mit Ehranen.

v. Autten. Diese Thranen sind verdachtig — Angelica — Du wantst zwischen der Welt und beinem Bater — Du mußt Partei nehmen, meine Tochter, wo teine Bereinigung zu hoffen ist — Einem von beiden mußt du ganz entsagen oder ganz gesboren — Sep aufrichtig. Du misbilligst meinen Kummer?

Angelica. Ich glaube, daß er gerecht tft.

v. Antten. Glaubst du? Glaubst du wirllich? — Hore, Angelica! — Ich werbe beine Aufrichtigteit jest auf eine entscheibenbe Probe seben — Du wantst, und ich habe feine Tochter mehr — Sebe bich ju mir!

Angelica. Diefer feierliche Ernft -

n. Hutten. Ich habe bich rufen lassen. Ich wollte eine Bitte an bich thun. Doch ich besinne mich. Sie kann ein Jahr lang noch ruhen.

Angelica. Gine Bitte an Ihre Tochter, und Gie fteben an, fie gu nennen?

v. Sutten. Der heutige Lag hat mir eine ernstere Stimmung gegeben. Ich bin heute funfzig Jahre alt. Schwere Schickfale haben mein Leben beschleunigt, es konnte geschehen, daß ich eines Morgens unverhofft ausbliebe, und ohne zuvor — (Er sieht aus.) Ja, wenn du weinen mußt, so hast du keine Zeit mich zu horen.

Angelica. O halten Gie ein, mein Bater - Richt biefe

Sprache - Cie verwundet mein Berg.

v. Hutten. Ich möchte nicht, daß es mich überraschte, ehe wir mit einander in Richtigkeit sind — Ja, ich fühle es, ich hange noch an der Welt — der Bettler scheidet eben so schwer von seiner Armuth, als der König von seiner Herrlichkeit — Du bist Alles, was ich zurudlasse.

(Stillschweigen.)

Rummervoll ruhen meine letten Blide auf bir — Ich gebe und laffe bich zwischen zwei Abgrunden stehen. Du wirst weinen, meine Cochter, ober bu wirst beweinenswurdig seyn. — Bis jest gelang mir's, diese schwerzliche Wahl bir zu versbergen. Mit heiterm Blide siehst du in das Leben, und die Welt liegt lachend vor dir.

Angelica. O mochte fich biefes Auge erheitern, mein Bater - Ja, biefe Belt ift foon.

v. Hutten. Ein Wiberschein beiner eigenen schonen Seele, Angelica — Auch ich bin nicht ganz ohne gludliche Stunden — Diesen lieblichen Anblick wird sie fortfahren, dir zu geben, so lange du bich hutest den Schleier aufzuheben, der bir die Wirklickeit verbirgt, so lange du Menschen entbehren wirst und bich mit deinem eigenen herzen begnügen.

Angelica. Oder dasjenige finde, mein Bater, bas dem meinigen harmonisch begegnet

v. Hutten (schnell und ernst). Du wirst es nie finden — — Aber hute dich vor dem unglücklichen Wahn, es gefunden zu haben. (Nach einem Stillschweigen, wobei er in Gedanken verloren sas.) Unste Seele, Angelica, erschafft sich zuweilen große, bezaubernde Bilder, Bilder aus schönern Welten, in edlere Formen gegossen. In fern nachahmenden Zügen erreicht sie zuweilen die spielende Natur, und es gelingt ihr, das überraschte Herz mit dem erfüllten Ideale zu täuschen. — Das war deines Vaters Schicksal, Angelica. Ost sah diese Lichtgestalt meines Gehirns von einem Menschenangesicht mir entgegenstrahlen; freudetrunken streckt ich die Arme darnach aus, aber das Dunstbild zersoß bei meiner Umbalsung.

Angelica. Doch, mein Bater -

v. Autten (unterbricht fie). Die Welt kann bir nichts barbieten, was sie von bir nicht empfinge. Freue dich beines Bildes in bem spiegelnden Wasser, aber flurze bich nicht hinab, es zu umfassen; in seinen Wellen erzreift bich der Tod. Liebe nennen sie diesen schmeichelnden Wahnstnn. Hite bich, an dieses Blendwert zu glauben, das uns die Dichter so lieblich malen. Das Geschopf, bas du anbetest, bist du selbst; was dir antwortet, ist bein eigenes Cho ans einer Lobtengruft, und fcrecelich allein bleibst bu stehen.

Angelica. 3ch hoffe, es gibt noch Menschen, mein Bater, Die - von benen -

v. Hutten (ausmertsam). Du hoffest es? — Hoffest? — (Er fiebt aus. Nachdem er einige Schritte auf und nieder gegangen.) Ja, meine Tochter — das erknnert mich, warum ich dich jest habe rusen lassen. (Indem er vor ibr fieben biribt und sie sorschend betrachtet.) On bist schneller gewesen, als ich, meine Tochter — Ich verwundere mich — ich erschreck über meine sorglose Sicherbeit — So nahe war ich der Gesahr, die ganze Arbeit meines Lebens zu verlieren!

Angelica. Mein Bater! 3ch verftebe nicht, was Sie meinen.

- v. Hutten. Das Gespräch tommt nicht zu frühe On bist neunzehn Jahre alt, bu kannst Rechenschaft von mir forstern. Ich habe dich herausgerissen aus der Welt, der du ausgehörst, ich habe in dieses stille Thal dich gestuchtet. Dir sethst ein Geheimnis, wuchsest du hier auf. Du weißt nicht, welche Bestimmung dich erwartet. Es ist Zeit, daß du dich kennen Lernest. Du mußt Licht über dich haben.
- Angelica. Sie machen mich unruhig, mein Bater v. Autten. Deine Bestimmung ist nicht, in diesem stillen Chal zu verbluben — Du wirst mich hier begraben, und dann gehörst du der Welt an, für die ich dich schmidte.

Angeliea. Mein Bater, in die Welt wollen Sie mich ftogen, wo Gie fo ungludlich waren?

v. hutten. Gludlicher wirft bu fie betreten. (Rach einem Stillschweigen.) Auch wenn es anders mare, meine Tochter — Deine Jugend ist ihr schuldig, was mein fruhzeitiges Alter ihr nicht mehr entrichten kann. Meiner Fuhrung betarfft bu nicht

mehr. Mein Amt ift geenbigt. In verichloffener Berffidite reifte die Bilbfaule fill unter dem Meißel des Kunftlers heran; die vollendete muß von einem erhabenen Gestelle fixablen.

Angelica. Rie, nie, mein Bater, geben Sie mich aus

Ihrer bildenden Banb.

v. Hutben. Einen einzigen Wunsch behielt ich noch zurud. Bugleich mit ihr wuchs er groß in meinem Herzen, mit jedem neuen Reize, der sich auf diesen Wangen verklarte, mit jeder schienen Bluthe dieses Seistes, mit jedem höhern Klauge dieses Busens sprach er lauter in meinem Herzen — Dieser Bunsch, meine Tochter — reiche mir beine Hand!

Angelica. Sprechen Gie ihn aus. Meine Geele eilt im

entgegen.

v. Hutten. — Angelica! Du bift eines vermögenden Mannes Tochter. Dafür halt mich bie Welt, aber meinen ganzen Reichthum kennt Riemand. Mein Tod! wird bir einen Schat offenbaren, ben beine Wohlthatigkeit nicht erfcopfen kann — Du kannst ben Unersättlichsten überraschen.

Angelica. So tief, mein Bater, laffen Sie mich finten!

v. Hutten. Du bift ein schones Madchen, Angeitea! Laff' beinen Bater bir gestehen, was bu keinem andern Manne zu banken haben soust. Deine Mutter war die Schuste ihres Geschlechts — Du bist ihr geschontes veredeltes Bild. Manner werden dich sehen, und die Leidenschaft wird sie zu deinen Kuben subren. Wer diese hand davon trägt —

Angelica. Ift bas meines Baters Stimme? - D, ich

bore es, Sie haben mich aus Ihrem Bergen verftoffen.

n. Anten (mit Wobigefallen bei ihrem Anbild verweilenb.) Diese schone Gestalt belebt eine schonere Seele — Ich bente mir bie Liebe in diese friedliche Brust — Welche Ernte blüht hier ber Liebe — D bem Ebelsten ist hier ber schonste Lohn aufgehoben.

Augelies (tief bewegt, fintt an ihm nieder und verbiegt ihr Gerficht in feinen banden).

v. Gutten. Mehr bed Gludes kann ein Mann and eines Weibes hand nicht empfangen! — Weißt du, daß du mir alles dieses schuldig bift? Ich habe Schähe gefammelt für deine Wohlthätigkeit, beine Schönheit hab' ich gehütet, bein herz hab' ich bewacht, deines Geiftes Gute hab' ich entfaltet. Eine Bitte gewähre mir für dieß Alles — in diese einzige Bitte fasse ich Alles zusammen, was du mir schuldig bist — wirst du mir ste verweigern?

Angelica. O mein Bater! Warum biesen weiten Beg jum herzen Ihrer Angelica?

v. Sutten. On besitest Alles, was einen Mann gludlich machen tann. (Er batt bier inne und mist sie scharf mit den Augen.) Mache nie einen Mann gludlich!

Augelien (erblast, fchlägt bie Angen nieber).

v. Autten. Du schweigk? — biefe Angst — biefes Zittern — Angelica!

Angeliea. Ach, mein Bater -

v. Autten (fanfter). Deine Sand, meine Lochter — Berfprich mir — Gelobe mir — Wad ift bas? Warnm gittert biefe Sand? Berfprich mir, nie einem Mann biefe Sand zu geben.

Angelien (in fichtbarer Bermirrung). Rie, mein Bater - als mit Ihrem Beifall.

n. hutten. Auch wenn ich nicht mehr bin - Schwore mir, nie einem Mann biefe Sand ju geben.

Angelica (tampfend, mit bebender Stimme). Rie — niemals, wenn nicht — wenn Sie nicht felbft diefes Berfprechens mich entlaffen.

v. Hutten. Alfo niemale. (Er laft ihre fand lob. Rad

sinem langen Sulichweigen.) Sieh diese welken Hande! Diese Furchen, die der Gram auf meine Wangen grub! Ein Greis steht vor dir, der sich jum Rande des Grades hinunterneigt, und ich bin noch in den Jahren der Araft und der Mannheit! Das thaten die Menschen — Das ganze Geschlecht ist mein Morder — Angetica — Begleite den Sohn meines Morders nicht zum Altar. Lass meinen blutigen Gram nicht in ein Sautelspiel enden. Diese Blume, gewartet von meinem Aummer, mit meinen Ehränen bethant, darf von der Freude Hand nicht gebrochen werden. Die erste Thräne, die die den ber Liebe weinst, vermischt dich wieder mit diesem niedern Seschlechte — die Hand, die du einem Mann am Altar reichst, schreibt meis men Ramen an die Schandsaule der Thoren.

Angelica. Richt weiter, mein Bater. Jest nicht weiter. Bergonnen Sie, baf ich -

(Sie will geben, Sutten halt fie jurud.)

v. Autten. Ich bin tein harter Bater gegen bich, meine Tochter. Liebt' ich dich weniger, ich wurde dich einem Mann in die Arme führen. Auch trag' ich keinen Haß gegen die Menschen. Der thut mir Unrecht, der mich einen Menschens haffer nennt. Ich habe Chrfurcht vor der menschlichen Natus — nur die Menschen kann ich nicht mehr lieben. Halte mich nicht für den gemeinen Thoren, der die Edeln entgelten läßt, was die Unedeln gegen ihn verdrachen. Was ich von den Umsedeln litt, ist verzessen. Mein herz blutet von den Wunden, die ihm die Besten und Welsten geschlagen.

Angelica, Deffnen Sie es ben Beften und Gbeiften — Sie werden heilenden Balfam in diefe Bunden gießen. Brechen Sie biefes gebeimnisvolle Schweigen!

v. Hutten (nach einigem Sulfdweigen). Könnt' ich bir bie Sefcichte meiner Mishandlungen ergablen, Angelica! — 3ch

kann es nicht. Ich will es nicht. Ich will die bie frohliche Sicherheit, das füße Vertrauen auf dich selbst nicht entreißen — Ich will den haß nicht in diesen friedlichen Bufen führen. Verwahren möcht' ich dich gegen die Menschen, aber nicht erbittern. Weine treue Erzählung wurde das Wohlmollen auslöschen in deiner Brust, und erhalten möchte ich diese heilige Flamme. The sich eine neue und schönere Schöpfung von selbst bier gebildet hat, möchte ich die wirkliche Welt nicht von deinem Herzen reißen. (Pause, Augelica neigt sich über ihn mit thränenden Augen.)

Ich gonne bir ben lachenben Anblid bes Lebens, ben feligen Glauben an die Menichen, die bich jest noch gleich bolben Erfceinungen umfpielen; er war beilfam, er war nothwendig. ben gottlichsten ber Triebe in beinem Bergen gu entfalten. 36 bewundre die weise Sorgfalt ber Ratur. Gine gefällige Belt legt fie um unfern jugenblichen Beift, und ber auffeimenbe Trieb ber Liebe findet, mas er ergreife. Un biefer binfalligen - Stube fpinnt fic der garte Schöfling binguf und umichlingt die nachbarliche Welt mit taufend uppigen Smeigen. Aber foll et. ein toniglicher Stamm, in ftolger Schonbeit jum himmel machfen - o bann muffen biefe Rebenameige erfterben und ber lebenbige Erieb, gurudgebraugt in fich felbit, in geraber Richtung über fich ftreben. Still und fanft fangt die erstarrte Seele jest an. den verirrten Trieb von der wirklichen Belt abzurufen und bem gottlichen Ibeale, bas fich in ihrem Innern vertlart, entgegen au tragen. Dann bebarf unfer feliger Beift jener Bulfe ber Rindbeit nicht mehr, und die gereinigte Gluth ber Begeifterung Lobert fort an einem innern unfterblichen Bunber.

Angelica. Ach, mein Bater! Wie viel fehlt mir zu diesem Bilbe, bas Sie mir vorhalten! — Auf diesem erhabenen Fluge kann Ihre Tochter Sie nicht begleiten. Laffen Sie mich bas liebliche Phantom verfolgen, bis es von felbft von mir Abfchied nimmt. Wie foll ich — wie kann ich außer mir haffen, was Sie mich in mir felbft lieben lehrten? was Sie felbft in Ihrer Angelica lieben?

v. Sutten (mit einiger Empfindlichfeit). Die Ginsamteit bat bich mir verdorben, Angelica. - Unter Menfchen muß ich bich führen, bamit bu fie ju achten verlerneft. Du follst ibm nach= iggen, beinem lieblichen Phantom - Du follft biefes Gotter: bild beiner Ginbilbung in ber Rabe beschauen. - Bobl mir, bağ ich nichts babei mage - Ich babe bir einen Magftab in biefer Bruft mitgegeben, ben fie nicht ausbalten merben. (Die fillem Entjaden fie betrachtenb.) D noch eine icone Freude blubt mir auf, und bie lange Sehnsucht naht fich ihrer Erfullung. - Die fie ftaunen werden, von nie empfundenen Gefühlen entgluben werben, wenn ich ben vollenbeten Engel in ihre Mitte ftelle -3d babe fie - ja, ich babe fie gewis - ihre Beften und Ebel: ften will ich in biefer golbenen Schlinge verftricen - Angelica! (Er nabt fic ihr mit feterlichem Ernfte und lagt feine Sand auf ihr Saupt niederfinten ) Gen ein boberes Befen unter biefem gefuntenen Gefdlecte! - Streue Segen um bic, wie eine beglückenbe Sottheit! - Uebe Thaten aus, die bas Licht nie beleuchtet bat! - Spiele mit ben Tugenben, bie ben Belbenmuth bes Belben, bie die Beisbeit des Beifesten erschöpfen. Mit ber unwiberftehlichen Schonheit bemaffnet, wiederhole du vor ihren Angen bas Leben, das ich in ibrer Mitte unerfannt lebte, und burch beine Unmuth triumphire meine verurtheilte Tugenb. ftrable burd beine meibliche Seele ibr verzebrenber Glang, und ibr blobes Muge offne fich endlich ihren fiegenden Strahlen. Bis bieber fubre fie - bis fie ben gangen Simmel feben, ber an Diefem Bergen bereitet liegt, bis fie nach biefem unaussprechlichen Glad ibre glubenben Bunfche ausbreiten - und jest fliebe in Deine Glorie binauf - in schwindliger Ferne feben fie aber fic

die himmlische Erscheinung! ewig unerreichbar ihrem Verlangen, wie der Orion unserm sterblichen Arm in des Aethers heiligen Feldern — zum Schattenbilde wurden sie mir, da ich nach Wesen durftete; in Schatten zersließe du ihnen wieder. — So stelle ich dich hinaus in die Menscheit — Du weißt, wer du bift — Ich habe dich meiner Rache erzogen.\*

\* Anmerfung bes herausgebers. Im 1sten Sidt ber Thalia, wo dieses Fragment zuerst erschien, findet sich am Schlus die Note:

"Die hier eingerudten Scenen find Bruchftude eines Trauers spiels, welches ichen vor mehreren Jahren angefangen wurde, aber aus verschiebenen Urfachen unvollendet bleibt. Biellicht burfte bie Geschichte biefeb Menschenfeinbes und biefes gange Charaltergemalbe bem Publicum einmal in einer andern Form vorgelegt werben, welche biefem Gegenstand gunftiger ift, als die bramatische."

Unter Schillers nachgelassenen Papteren war über diesen Stoff nichts vorhanden. Die Ueberschrift der Thalia: Der vers fonte men schenfeind, gibt indessen schon einigen Ausschluß über ben Blan. Auch erinnert sich der heraubgeber aus damaligen Unterredungen mit dem Bersaffer, daß Kosenberg nach einigem hartnäckigen Widerstande endlich siegen sollte, und daß die Erschetz nungen einiger Wenschenselnde anderer Art bestimmt waren, diesen Erselg zu begunftigen.



• ·

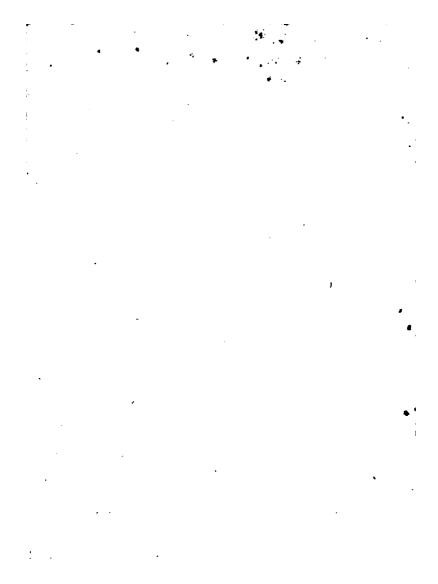

TUNIVERSITY OF OF OXFORD